



alkaw.







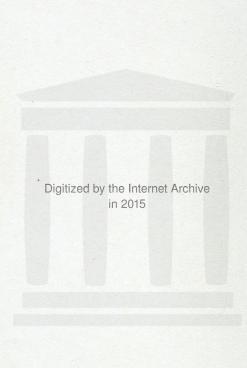

Strophen und Stäbe.



# Strophen und Stäbe.

Don

Wilhelm Jordan.

-300E ----

Frankfurt a. M. W. Fordan's Selbfiverlag. 1871.

Leipzig: F. Boldmar.

# Epistel

an

# Sarl Stebel.

(1864.)

Nein, theuerster Freund, mir schmeichelst auch Du nicht ab was ich ernstlich verschworen,

Seitbem ich beschloß, den Poetenberuf nur zu üben für lauschende Ohren.

Ja, die segenverbreitende Zaubergewalt der Letterschrift und des Buches

Hat in Schranken gebannt und niedergesiegt schon so manche Dämonen des Fluches,

Doch auch leider der Kunst, die vom Leben der Welt das Schöne und Ewige spiegelt,

Die weiland so laut von süßem Gesang ertönenden Lippen versiegest.

And) sie war erfreut und sand es bequem, zu wirken in jegliche Ferne

Durch Zeichen allein, unberührt von der Furcht, daß sie Singen und Sagen verlerne;

- Doch, Alter hindurch mit der Feder bemüht, für das Auge die Sylben zu messen,
- Entwöhnte sie fich des lebendigen Lauts, um es endlich fast gang zu vergessen
- Was sie soll, was sie sei. So ward sie umstrickt von bes Schristwalds geilenden Ranken,
- Entbehrte der Luft, des belebenden Lichts und ihr schwanden die wachen Gedanken.
- Wie sollte nun Ich mit neuem Gestrüpp die so schwer durchdringlichen Hecken
- Noch verdichten bevor mir das Wagniß gelang, die schlafende Brunhild zu wecken?
- Ich sah sie von sern, ich weiß daß sie lebt, ich höre sie slüstern im Traume,
- Doch glaubt man mir nicht, und ihr anderen steht noch spöttelnd ba braußen am Saume.
- So laßt mich allein bis mein Siegesgesang euch erregend wie Oberons Horn schallt
- Und mit klingendem Spiel ihr alle mir folgt in den sonnig gelichteten Dornwald. —
  - Ich denke wie Du mit Vergnügen zurück an die Tage, mein theuerster Siebel,
- Die wir luftig bei Dir in Barmen verlebt, doch zumal in bem Stübchen am Giebel
- In himmelmanns haus zu Elberfeld, wo mit körnigem Beichenpapiere

- Der pfiffige Wirth die Wände beklebt bag ber Gaste Hand fie verziere,
- Wo der durftige S . . . , das faule Genie, so launig im Antlit der Schätzer
- Die Stufen des Weins den fie proben gemalt, vom Ausbruch zum schändlichsten Krätzer,
- Wo wir Beibe dazu manch Sprüchlein gesetzt und Schnurren aus allen Humoren.
- Da versammelte sich was die doppelte Stadt zu Poeten und Künstlern gegohren
- Zum Abschiedstrunk und sestlichen Mahl um den sahrenden Sigfridsrhapsoden,
- Und wir spürten es bald wie die Andacht gedeiht auf des Bupperthals heiligem Boden.
- Da würzten wir uns mit Bersen den Bein, da ging in begeisterter Stunde
- Mit dem Römerpokal von anderthalb Maag die Vortragspflicht in die Runde.
- So kam's an den Tag, daß auch ich meine Kunst, ein Weltbild zu schaffen mit Lauten,
- Zuweilen bemüht mit dem niedrigern Amt der eigenen Herzensvertrauten,
- Daß mitunter auch mich ein erlebtes Gefühl gestochen mit lyrischem Kitzel, —
- Und über Gebühr gefiesen euch wohl die Späne, das kleine Geschnitzel.

- Als ich, eifrig befragt, zur Antwort gab, solch Kleinzeug ließ' ich nicht drucken,
- Da lachtet ihr baß und höhntet mich aus als beseffen von Schrullen und Mucken.
- Du denkst, mich bestach dies schettende Lob von dir selbst und beinen Gefährten
- Und verlangst auch von mir jetzt Blumen zum Kranz aus bes Rheinlands lprischen Gärten.
- Doch das Viertel hindurch eines Säculums schon verweiger' ich's mehrmals im Jahrgang
- Ein Partner zu sein bei der Schaupoesie, beim gedruckten ihrischen Schaarjang;
- Drum werd' ich auch nun dem erfannten Gesetz, der guten Gewohnheit nicht treulos;
- Doch Du bist mein Freund, und was mich bewiegt, Dir sag' ich es offen und scheulos.
- So erfülle Dir denn den verweigerten Bunfch diese Weigerung selbst als Spiftel;
- Du findest vielleicht zu bem duftigen Strauß nicht so übel passend die Distel.
  - Wann das Niefeln im Born, der Nachtigal Schlag, das Flüstern des Windes im Rohre,
- Des Donners Geroll, die Brandung der Fluth mit göttlich gesteigertem Ohre
- Deine Seele vernimmt; wann der Yaut der Natur dir ein Offenbarungsgeton ist,

- Ein Erlebniß, ein Bild begleitet, bas neu, bas tief bedeutsam und schön ift:
- Wann ein blitzender Stern, wann der schwindende Mond, wann des Sonnenballs Untergangsstrahlen
- Dir ein Bühnenlicht find und der Handlung gemäß auch ben Hintergrund stimmungsreich malen;
- Wann die finstere Schlucht, die schauerlich eng der Granit bis zum Himmel umthürmet
- lind als schneeiger Gischt im schwärzesten Spalt ein gurgelnder Bergstrom durchstürmet,
- Auf dem Lebensweg dir zum Himmel empor, zur Hölle himunter ein Paß ward
- Und ein Rahmen für dich zum Gemälde des Kampfs, den die Liebe ficht mit dem Haß, ward:
- Dann reifte die Saat für die Sichel der Kunst, dann binde mit Worten zur Garbe
- Die Musik der Natur, das Spiel ihres Lichts, die Form, die Gestalt und die Farbe.
- Dann dichte getroft. Ob Taujende auch tagtäglich das Nämliche schauen,
- Sei völlig gewiß, ob nun bald oder spät, dann wirst du bewegen, erbauen.
- Was Niemand vorher zu sagen gewußt, kann als dunkles Geheimniß geahnt hat,
- Bis mit richtigem Spruch dein Zauberstab ihm ein Sesampförtchen gebahnt hat,

- Das hat Jeder alsbald dann genau so gesühlt und es ruft auch der grünlichste Junge:
- "Ich wußte das längst, nur behielt ich's für mich, Mir nimmt er das Wort von der Zunge!"
  - Sie bilden sich ein daß bereits Poesie des herbstlichen Humnels Agur sei
- Und der Faden der weiß die Bläue durchschwebt ein fertig Gedicht der Natur sei!
- Doch er ist nur die Knosp' aus der es erblüht, und die Knospe war erst gesprungen
- Als ihn Feeen als Band um ein liebendes Paar vor Uhlands Augen geschlungen.
  - Doch ich bin kein Zelot. Habt ihr Muße genng und verfäumet nicht heilige Pflichten,
- So möget ihr euch ein Leid, eine Lust zur Erinnrung in Berse verdichten,
- Wie man gern unter Glas eine Locke bewahrt, vom Brantkleid der Liebsten ein Streischen,
- Eine Chelweißblüthe der Alpenfahrt, ein seidenes Cotillonichleischen,
- Und wehmuthbeglückt der Freude gedenkt wann vorüber die glückliche Zeit ist.
- Nur stellet nicht aus zum Reliquiendienst was häusticher Andacht geweiht ist!
- Reliquien Euch, sind sie Kehricht der Welt, verwesende Fetzen und Knochen,

- So lange noch nicht für bedeutsame That euer Bolf euch seelig gesprochen.
  - Beim Freundesgelag, wie beim Himmelmann jüngst, da habt im Gedächtniß zur Stelle
- Was gelungen euch dünkt; da sprudle der Wein als die wahre castalische Quelle.
- Auch ein mäßig Gedicht, wenn es redlich und schlicht erzählt was du wirklich empfunden,
- Entzückt da den Freund, denn Du, den er liebt, bist da leibhast dem Liede verbunden,
- Das nicht Augen erbuhlt durch den scharlachnen Band bepreßt mit goldenen Lyren,
- Das vom Herzen gelernt, vom Munde zum Ohr die Gerzen zu finden und rühren.
- Da trifft es sich wohl daß du vorgefühlt hast, prophetisch in glücklicher Stunde,
- Bas schon Mancher geahnt und noch Niemand gesagt. Dein Bers geht von Munde zu Munde;
- So schleift er sich glatt zu schlichterem Ton; nur die markigsten Strophen behält man;
- Man modelt sich bald eine Weise dazu; dein Gesang tritt den Lauf durch die Welt an,
- Das Erinnerungsmal das du deinem Gefühl in erleuchteten Tagen errichtet, —
- Der Bruder Student und der Wanderbursch fingt's und ein Volkslied hast du gedichtet.

- Doch der Züchtigung längst mit eisernem Stab eracht' ich den lyrischen Quark werth
- Der, unendliche Kraft vergendend, als Krebs an Deutschlands ebelstem Mark zehrt.
- Denn ich wette darauf, zehn Meilen gewiß erbauten wir Straffen mit Schienen
- In mäßiger Frist mit den Summen allein die wir deshalb nur nicht verdienen,
- Weil Tausende stets, wohlbegabt, wohlgeschult, den Heerban des Friedens zu leiten
- Um reicheren Segen dem Erdenschoof, der beherrschten Natur zu entstreiten,
- Statt bessen, gezwängt in ein kümmerlich Loos, in der Klause sitzen und brüten
- Um zu mehren den Berg versauernden Heu's von tauben sprischen Blüthen.
  - Weil der fäuselnde Wald, die Untergangsgluth, das zum Bade lockende Lachen
- Der Wellen im See wann der Morgen sie füßt, weil des Lenzes, der Liebe Erwachen
- Nun auch ihnen das Herz mit Empfindungen schwellt von des menschlichen Wesens Berwandtschaft
- Mit dem Vogel der Luft, der Pflanze, dem Stein, der im Waffer gespiegesten Landschaft,
- So wähnen sie slugs daß durch solches Gefühl der es habe zum Dichter verklärt sei,

- Daß der Augenblick selbst und mit ihm die Person der Liedesverewigung werth sei.
- Auch gelingt ihnen wohl ein artiges Lied; denn fast Jedem geläufig geworden
- Ift der Meister Gebrauch, eine Fülle zumal von schon fertigen Reimesakkorden,
- Die, von hinten zurück nach vorn, die Geburt der Verse so glättlich verrichten,
- Daß wir manchen als ächt begriißten, wofern er stünde in Goethes Gedichten.
- Da verklagen sie dann den Stumpffinn der Welt, die auf Lieder, so goethijch vollendet,
- Kein Tüttelchen Lob, keinen Augenblick Zeit, keinen Heller an Kaufgeld verwendet,
- Und merken es nicht daß eben deshalb gegen sie die Gemüther vereis't sind
- Weil sie Wiederhall nur von goethischem Ton und Abglanz von goethischem Geist sind.
  - Entzückend ergreift noch heute sein Lied wenn er singt, wie beim ruhigen Glanze
- Des Mondes in ihm ein Sehnen sich regt, erlöst zu zerfließen in's Ganze;
- Weil Er uns erlöft aus dem gräulichen Zwift zum Naturdienst der Ahnen,
- Webt Uns da der Mond den Glorienschein um die Locken des jungen Titanen.

- Doch beleuchtet sich selbst mit Mondesgestrahl in den niedlichsten Berschen ein Däumling,
- Das ist kein prophetisches Traumgesicht, da drängt sich in Sicht nur ein Träumling.
- Was die goethische Lyra empfindsam durchrauscht, es zeigt uns den großen Befreier,
- Als Geleger mit Stiften auf Balzen gesetzt Schmidts Schulzen und Müller und Meier.
- Als ein sestnes Geschenk wird des Liedes Gewalt erkorenen Führern geboten,
- Wann im Bölfergeschick sich Tod und Geburt von zwei Beltenaltern verknoten.
- Des Liedes Besuch ist Segen ein Fluch das Liedergesuch, weil vergeblich;
- Auch Talent und Genie erfinden es nie; selbst Propheten ist's nur erleblich.
  - Du siehst nun, o Freund, wenn ihr schmollend gemeint, ich achte die Lyrik geringe,
- So schosset ihr weit mit dem Borwurfspfeil vorüber am äußersten Ringe.
- Ich bewundere sie als ein Göttergeschenk, dem Willen, dem Fleiß unerschwingbar,
- llnd eben deshalb ift die heilige Schen, die du Gigenfinn schiftst, unbezwingbar.
  - Aus Frethum vielleicht nenn' ich Eitelkeit nur was heut als Lyrik sich brüstet;

Doch das weiß ich gewiß daß mich die Natur nicht zu lyrischen Thaten gerüstet.

Auch die Dichtung ist mir eine bildende Kunft, die, anstatt mit Farben und Steinen,

Mit der Verse Musik zwar Stimmungen weckt, doch mit dem was sie sagen und meinen,

Den hörenden zwingt mit Erinnerungsfraft sich die Zauberbühne zu bauen,

Um wechselnde €cenen, Geräthe und Tracht und bewegte Gestalten zu schauen,

Zu Hoffnung und Furcht, zu Mitleid und haß verstrickt, ihr Lieben und Streiten

Alls ob ihr Geschick sein eigenes sei bis zum Sieg ober Sturz zu begleiten.

Es begegnet mir oft daß ein Bild der Natur mir die Seele durchzittert mit Kührung,

Ein Mann mich ergreift, eine Frau mich entzückt, und schon geb ich mich hin der Verführung

Den schönen Moment, die Menschengestalt in ein Ginzelgebichten zu fassen —

"Berschwende nicht!" rust mein führender Gott, "auf Gelegenheit warte gelassen!

Den Etzel gestalte so schmucklos und ranh so gluthvoll und doch so besonnen;

Krimhilden im Bad' umwalle dies Haar wie von lauterstem Golde gesponnen;

- Mit dem Nordlicht laß die runische Kunst Brunhildens das Simmelszelt färben;
- Die Corona bestrahle schauerlich schön den Wettlauf Sigfrids zum Sterben."
  - So sieß ich mur selten als einzelnen Quell aussprudeln ein Liebesgelüste,
- Als Börnchen, umrahmt mit Vergißmeinnicht, als ein furzes Bächlein der Küste;
- Ich fange die lyrischen Wässerlein zum See mir stauenden Wuhren,
- Daß tiefer und breiter der epijche Strom durchrausche unendliche Fluren.
  - Ich erhoffe die Zeit und weiß daß sie kommt, auch wenn ich sie selbst nicht erlebe,
- Wo man gern auch vernimmt, wie gelacht und geweint, wie geschwärmt beim Safte der Rebe,
- Wie von Liebe geglüht, wie mit Leidenschaft einst, bald erliegend bald fiegend, gerungen,
- Der das ewige Lied, das gewaltige Lied unfrer Uhnen erneuert gefungen,
- Der die dichtende Kunst vom Schweigen erlöst, vom Banne ber stummen Betrachtung,
- Den die Sage gewählt ihr Mund zu sein um zu schlagen mit tiefster Berachtung
- Die Lüge der äußersten Niedertracht die man jemals auf Erden gelogen,

- Mit welcher man Uns ein Jahrtausend hindurch um der Ahnen Berehrung betrogen,
- Uns Nombesiegern die Heldenkraft vergiftet mit römischen Tücken
- Und dem edelsten Bolf die Glieder gelähmt daß es demuthsvoll schwärme für Kriicken.
  - Nun regt sich bereits das Genesungsgefühl im erneuerten hünischen Marke
- Und in Kurzem erlegt zum anderen Mal den Giftwurm Sigfrid der Starke.
- Wann das flammende Schwert nach gewonnenem Sieg zurückfehren darf in die Scheide
- Das Luther zuerst so gewaltig gezückt, dann Goethe, der gottvolle Heide,
- Unter Blumen versteckt, die Dämonen der Nacht durch bloße Berührung zu tödten;
- Wann das heitere Lächeln des Stolzes geziemt nach ganz überstandenen Nöthen:
- Dann findet man, frei an der Bruft der Natur, vielleicht auch die Frage nicht müßig:
- Wie wurde das Herzblut heroischer Zeit noch einmal so lebensvoll flüssig?
- Wie tranken sich Form und Farben und Laut zum Zorn, zum Jubel, zur Klage,
- Den Angenglanz, dies Wangenroth die Schattengestalten der Sage?

- Wie wurde die reizende Arimhild erlebt, wie die heilige hehre Brunhilde,
- Der höllische Hagen und Mime der Schmidt und der Held der Stärke und Milbe?
  - So fragen fie dann und lösen den Bann; dann ift es fein eitles Gebuhle
- Zu stellen in Sicht auch das kleine Gedicht und das Lied wie es geht in die Schule.
- Dann ift man vielleicht zu lauschen geneigt bem Geklimper von Stäben und Strophen;
- Denn man findet dabei die Schaalen vom Ei aus welchem ber Sigfrid geschlosen.
- Doch eben die Zeit ist heute noch weit; so zürne nicht, theuerster Siebel,
- Wenn ich serner im Bult mit zäher Geduld die Berse von Wein und Geliebel
- Verschließe der Welt. Wann es ihr einst gefällt, dann will ich den Schander verwinden
- Zum Drucke verdammt zu sehn was entstammt meinem eigenen tiessten Empfinden.

#### Buruf.

Wollt ihr denn immer nur jeufzen und klagen Daß am vergänglichsten eben daß Schöne?
Laß wie im Lenz bis zum Herbste sie schlagen — Banberloß würden der Nachtigal Töne. Heute noch hörst du mich, singt sie, drum lausche, Bald ist die Sangeszeit wieder vergangen!
Inniges Fühlen im süßesten Rausche
Schenkt uns allein dies heimliche Bangen.

Sieh, wir empfingen im sterblichen Loose Wonnegewürz mit der Gabe, zu trauern!
Chöner und dustiger macht uns die Rose
Chen der Wahnwunsch: möchte sie dauern!
Cüßer noch, wenn du mit ruhigem Muthe
Denkst an den Winter, schneckt dir die Frucht;
Geizend ersüllen die letzte Minute
Lehr' uns der Frenden eisige Flucht.

Weil du noch lieben kannst, Sterblicher, liebe! Niemals erneuert sich was du versäumest, Und an dir selbst nur wirst du zum Diebe Wenn du von Liebesewigkeit träumest. Besser, die Lust wird zu Grabe getragen Ehe dein Herz an die Kost sich gewöhnt. Süßeste Freuden werden zu Plagen Wo sie kein Ende mit Ewigkeit frönt.

Doch was im höchsten Genuß wir versoren, Ewige Jugend hat es gewonnen; Schöner noch steigt es wiedergeboren Aus der Erinnerung magischem Bronnen, Achnlich wie weisand die Göttin entstiegen, Liebegebietend, dem wogenden Schaum; Denn der Vergangenheit Schleier umschmiegen Alles was störte den seesigen Traum.

Neber dem Abgrund mit schwankendem Kiele Tanzen des Lebens gebrechtiche Boote — Zweisle nicht, daß es uns minder gesiele Wenn es der Tod nicht stündlich bedrohte. Eben im Kampf mit dem tobenden Meere Sollst du die Flagge des Glückes erhöhn. Glaube mir, wenn es kein Tranerspiel wäre, Wäre dies Spiel des Lebens nicht schön.

Breite entgegen die Schmetterlingsschwingen, Pinche, des Daseins sreundlichem Glanze. Bis du, ernnüdet nach muthigem Ringen, Reulos zurücksinkst in's nachtende Gauze Lerne vereinigen Tranern und Scherzen, Wehmuth empfindend in jauchzender Brust, Wehmuth, die heimliche Frende der Schmerzen, Wehmuth, den heimlichen Schmerz in der Lust.

### Mittsommerabendlied.

Wie sich Lust mit leiser Klage Wunderbar im Herzen mischt Wann der längsten Somwertage Spätes Abendroth erlischt!

Goldne Dämmerstreisen sämmen Rordwärts nur den Erdenrand; Lichtwoll über dunkeln Bäumen Ist der Himmel ausgespannt.

Seltne Sterne nur durchstrahlen Bleich die glanzgetränkte Luft; Aus weit offnen Rosenschaalen Steigt der Erde Opserduft. Doch die Blüthen sind gesallen, Früchte schwellt die Junigluth; Die verstummten Nachtigallen Sorgen schon für junge Brut.

Ob der längste Tag vergangen, Ob das Jahr sich wieder neigt, Ob verwelft des Frühlings Prangen, Ob des Vogels Brautlied schweigt:

An dem Werk der ew'gen Dauer Webt in Lüften, Wald und Flur Selbstwergessen ohne Trauer Weiter alle Kreatur.

Nur des Menschen Herz verzichtet Niemals ohne Biderstreit, Nur die Menschenseele dichtet Eine Lenzesewigkeit.

Denn dies Herz vermag zu blühen Wann sich längst das Leben neigt, Diese Seele jung zu glühen Wann der Herbst die Locken bleicht. Herzensblüthen, Seelengluthen, Hinter Nordens goldnem Rand, Jenseits ferner Meeresssluthen Such' ich euch ein Märchenland.

Drüben bürft ihr euch entfalten, Drüben in der Sehnsucht Reich Lass' ich euch gewährend walten, Selbst verjüngt und göttergleich.

Wirklich nun dahin zu schweben Lockt der Himmel wunderklar Und ich muß die Arme heben — Ach, sie sind kein Flügelpaar

Und der Luft ift leise Rlage Tief im Herzen beigemischt Bann der längsten Sommertage Spätes Abendroth erlischt.

# Sei mitleidsvoll.

Sei mitleidsvoll, o Mensch! Zerdrücke Dem Käser nicht die goldne Brust Und gönne selbst der kleinen Mücke Den Sonnentanz, die kurze Lust.

Sin langes mütterliches Bilden Hat rührend in der Larve Racht Gerieft an diesen Flügelschilden Den Schmelz von grün metallner Pracht.

Er muß nach einem Sommer sterben Bo du dich siebzig Jahre sonn'st; D laß ihn lausen, fliegen, werben, Er sei so prachtvoll nicht umsonft. Ein Wasserwürmchen lag im Moore, Bom Himmel träumend, sußlos, blind. Da wächst ihm Fuß und Aug'; am Rohre Ersteigt es Lüste warm und lind.

Bon Sommergluth getrocknet springen Die Gliederschaalen; blaue Höhn Erstrebt's auf zart gewobnen Schwingen Und summt: Wie schön, wie wunderschön!

Nun ist's in seinen Himmelreichen; Sein höchstes Glück — ein Tag umspannt's. So gönn' ihm nun mit seinesgleichen Den Elsenchor im Abendglanz.

Sei mitseidsvoll! Was wir erfuhren, Das schläft im Stein, das webt im Baum, Das zuckt in allen Kreaturen Us Dämmerlicht, als Fragetraum.

Sei mitleidsvoll! Du bift gewesen Bas todesbang vor dir entrinnt. Sei mitleidsvoll! Du wirst verwesen Und wieder werden was sie find. Sei mitleidsvoll, o Mensch! Zerdrücke Dem Käfer nicht die goldne Brust Und gönne selbst der kleinen Mücke Den Sonnentanz, die kurze Lust.

#### Das Geficht ber Matur.

Was unsern Sinn gefangen hält, Das spiegelt uns gurud die Welt. Wir schauen unfre Lust und Bein In's Antliz der Natur hinein. Als wechste Connenschein und Regen Am himmel einzig unfertwegen, Als würd' er blauer oder grauer Um unfre Luft, um unfre Trauer. Er schmeichelt uns, der ftolze Wahn, Daß auf der ewig festen Bahn Rach uns, den kleinen Erdenwichten, Die Schritte der Natur fich richten. Sie ichreitet weiter, falt und groß, Wie taub und blind für unfer Loos: Sie treibt pollfommen unbekümmert Was unfer Glück erhöht, gertrümmert; Ihr Mitgefühl ist unsve Lüge, Ihr Antliz trägt Medusenzüge Die, seelenlos so schön sie scheinen, Nie weder lächeln weder weinen.

#### Dunkle Betrachtung.

Wer weiß es, ob nicht doch Aeghpten In seinen kühlen Felsenkrypten, Im Bauch granitner Pyramiden Ersann den besten Grabessrieden? Ber weiß wie schwer die Theile tragen An der Verwesung leisem Nagen In der üm Sarg wir sie verdammen? Ob ihre trägen finstern Flammen Bann sie zerstörend Neues brüten In jedenn nicht wie Zahnschmerz wüthen? So dankt vielleicht dem Leichenarzte, Der ihr den Weg in's Fleisch verharzte, Das sür Jahrtausende dem Strom

Dann ift es frei von Trieb und Pflicht, Taub für den Ton, blind für das Licht; Sein Amt ift nur bes Steines Thun Und ohne Werden darf es ruhn.
Dann spürt es nicht des Hungers Gier Roch jenen eiteln Drang nach Zier Der eifrig selbst im Grashalm waltet, Die Blume schminkt und schön gestaltet.

Was, wann ein Sturm die Welt durchjagt, In seinem Brausen ächzt und klagt, Es ist vielleicht ein stolzer Gram, Ein Laut des Zornes und der Schaam Nach höch stem irdischem Beruse Zu fröhnen auf der tiefsten Stuse.

Bas jeht verdammt ist mit Gestöhn
Bon Süden her als heißer Föhn
Bom Aspenhaupt den Schnee zu schmelzen,
Lawinen in das Thal zu wälzen,
Mit Schlamm und Fluth in wilden Bächen
Das Werf der Menschenhand zu brechen,
Zu rütteln an der Dome Thürmen
Und stolze Kuppeln einzustürmen:
Enthält vielleicht, gelöst in Dunst,
Das Herz und Hirn voll Götterfunst
Die rohen Stein im ewgen Rom
Emportrystallt zum Petersdom.

Was jetzt die plumpe Mifgestalt Des Stachelcactus treibend ballt,

Nahm einen Theil vielleicht gefangen Bon bem, was graufig schön die Schlangen Um den Laokoon geschnürt, Wohl gar am Meißel mitgesührt Durch den Homer im Stoff geschah Als Zeusbild von Olympia.

Da man von Sand und Asche schmolz Den Glasschmuck, den jetzt frechheitsstolz, Entweibt und jedem Bieter seil, Um ihren Hass dies Gegentheil Der heiligen Madonna legt Wann sie sich selbst zu Markte trägt —: Wo ift auf dieser Wechselbühne Der Standgestalten wohl der Kühne Der sich der Bürgschaft unterzieht Daß da nicht mit hineingerieth Zum Stoff des unächten Juwels Sin Theil vom Auge Kasaels?

Ja, wann, eramenweisheitstrotzend, Aus goldgesaßter Brille glotzend, Der strenge Herr Geheimerath Ermittelt, ob auf seinen Draht Gezogen sei mit Haut und Haar Der bebende Reserendar; Ob auch kein eigener Gedanke Doch irgendwo sein Hirn durchranke; Th sein Gedächtniß, vorschriftsmäßig In allen Stücken, recht gestäßig Berschlungen jeden Paragraphen Ter höchsten Kunst: ein Volk im Schlasen Und ohne böser Träume Trücken Tem Reglement nach zu beglücken —: Zwar liegt es sern und wäre gräßlich, Toch wer beweist mir ganz vertäßlich Taß nicht in seinem Schädelbein Durchzuckt von grauenvoller Pein Sin Stänbchen ächzt vor Höllenzwang Vom Hirn aus dem der Hamlet sprang?

Ja, das erst ist der höchste Schrecken In schlechter Menichenhaut zu stecken. Mir hat bisher mein Erdenwallen Im Ganzen viel zu wohl gefallen Um einmal noch dieselbe Fahrt Zu wiederholen andersart.

Als Leopard im Rohr zu liegen, Als Kauz auf Mänicjagd zu fliegen, Als Woge Felsen zu umbranden, Ertränkte Leichen spät zu landen; Bor Wuth zu siöhnen im Orkane, Ja, jelbst mit gistgefülltem Zahne Die Beute tücksch zu erlisten, Ein Schlangendasein so zu iristen —: Berdamnniß wär's, und nichts als Stein sein Muß Clück, verglichen solcher Pein, sein; Doch Alles das ertrüg' ich lieber Als über Clück vor Wuth zu beben, Und mit des Neides Höllenfieber Behastet als ein Mensch zu leben.

So wünscht' ich, daß im Erdenschoof Mein Staub Meonen merbelos Bom Wirbelfturm des Wollens rafte Nachdem dem dankbar satten Gafte Das Mahl des Daseins wohl geschmeckt. Doch hätteft du fein Gelbftvergeffen, Natur, und müßt' er neu geweckt Raftlos dies Labyrinth durchmeffen -: So laß ihn ringen, laß ihn dulden, So lag ihn gahlen feine Schulden Für Lebensfreude mit Beschwerden, So lag ihn alles, alles werden, Nur keinen Nipsenpoetafter Dem wie ein Spanischfliegenpflafter Der Andern Kunft im Racken brennt Dieweil er felber impotent. Ja, lieber Alles leiden müffen Als neiden müffen.

# Zieichte.

(1849).

1.

Ich liege, den Kopf in die Rechte gestützt, Mein eigenes Herz hör' ich pochen, Und grüble, womit ich geschadet, genützt Und was ich geschlt, was verbrochen.

In buntestem Reigen der Seele vorbei Gestattert kommen die Schwächen. Weiß Einer sich gänztich von Sünden frei, Der möge den Stab mir brechen.

Beim Safte der Reben von Rauenthal Bon Jugendlust überzuschäumen, In guter Gesellschaft beim leckersten Mahl Gine Predigt gern zu versäumen; Ja, seh' ich Einen ein seines Gericht Wie Kartoffeln und Bohnen verschlucken, Mich seiner zu schämen und über den Wicht Berächtlich die Achseln zu zuden;

Im prächtigen Saal, wo von Kerzen umflammt Ringsumher auf den schwellenden Sitzen Die reizendsten Frauen in Atlas und Sammt Diamantengeschnückt mich umblitzen,

Berauscht von des Walzers Tonkatarakt Mit der Schönsten im Wirbel zu sliegen Und den Arm, ihres wogenden Busens Tact Mitsühlend, ums Mieder zu schmiegen,

Zu träumen daß Ich mit ihr in der Welt Als gebietender König allein sei Bis die nächste vielleicht mir noch besser gefällt Und ich wähne daß diese nun mein sei;

An der Leidenschaft Flamme, verschmähend die Flucht Mein Poetenherze zu wärmen Und die Kunde der Seele der Fran mir als Frucht Bis zur Fürstin hinauf zu erschwärmen; Ja — bekenn' ich es nur! — wohl mitunter zu weit Mich im sicheren Stolze zu wagen, Zwar mit Vorbedacht nie, doch zu lohnen mit Leid Eine Reihe von reizenden Tagen:

So, mit ewig nach Allgenuß hungriger Bruft, Mehr um Glück als um Frieden zu streiten, Nur zu gern auch dem Sturm der irdischen Lust Die Flügel entgegen zu breiten,

Bei den Frohen beredt, bei den Traurigen stumm, In der Kunst nur stät und geduldig: So zu leben und selten zu fragen warum, Deß Allen bekenn' ich mich schuldig.

2.

Doch nun fragt mich der Freund: Was schweigest du still Wann die Mente sich kläffend ereisert, Dich zähnesletschend zersteischen will, Dich mit gistiger Galle begeisert?

"Bertheidige dich und wolle nicht fiolz Nur immer dir selber genügen; Schon manch ein guter Name zerschmolz Um höllischen Feuer der Lügen." So wendet sich nun in schlassoser Nacht An Dich der zweiselnd besorgte, An Dich, unbegreislich gewissese Macht Der ich, wachend, noch immer gehorchte.

Berlangt es das Wort das Du mir vertraut Damit ich es sei und es sage, Daß die Schreier des Marktes mit einem Laut Ich zerschmettert zu Boden schlage?

D fag' es, ob bennoch mein Wesen gleicht Des Spottbildes granser Berrenkung? Berlor ich die Fühlung und irr't ich vielleicht Bom Wege trotz beiner Lenkung?

So rebe nun, treuester Seelenhirt, Aus mir selber und doch unbestechsich. — "Die Busse wird sehren wo du geirrt, Denn auch Du bist schwach und gebrechsich.

"Indem du sie trägst erkenne die Schuld Und serne sie künftig vermeiden; Jetzt übe dich gern in stummer Geduld Und lächelnd laß dich beneiden. "Boran du geglandt, das haft du ja dreift Auch bekannt ohne Beben und Bangen; Die Sunde wider den heiligen Geift Hast du noch niemals begangen.

"Bie vor Kurzem allmächtiges Willfürgebot Die Wahrheit geknechtet, doch fruchtloß, Bird Gesetz nun und Sitte vom Pöbel bedroht; Denn, entsesselt, wünscht er sich zuchtloß.

"Haft du damals gesürchtet Berbannung und Haft? Nein, du sprachest hinaus was du dachtest. Laß sie saseln, daß du die Geisteskraft Kür Gold und Titel verpachtest!

"Laß sie füllen mit Fäben von Lügenwerg Ihre witthig schnurrende Spindel! Bertheidigen darf sich nur ein Zwerg Gegen solches Lumpengesindel."

#### Raft fos.

Wie voll Haft Alles rennt! Für die Raft Kein Moment!

Glücklos fühlt sich wer ein Glück in seiner Macht hat.

Unverweilt Sonnenfern Wieder eilt Unser Stern

Wann zur Nähe seinen Zirkel er vollbracht hat.

Wie so bald, Kühler Herbst, Du den Wald Gelb entfärbst

Der kann fertig seine sommergrune Tracht hat!

Schließe zu, Deinen Schooß, Knospe du! Blätterlos

Bift du bälder als bein Kelch sich aufgemacht hat.

Spiele, Kind; Denn der Ernst Kommt geschwind Und du lernst

Finfter falten das Geficht, das kaum gelacht hat.

Und so zeigt Diese Welt Nur was steigt Ober fällt

Und in Schlaf finkt wann es kaum schon voll gewacht hat.

## Die welke Rofe.

Am Gitter bes Parkes mündet Ein heimlicher Baldessteig; Da sieht ein junger Geselle, Am hut einen Sichenzweig.

Die Stäbe von Eisen umrahmen Ein Köpschen mit goldigem Haar; Nicht röther glüht als die Wangen Um Busen das Rosenpaar.

Er theist den Zweig, sie die Rosen, Dann tauschen sie hin und her. Die Stäbe sind weit — sie theisen Und tauschen wohl noch mehr. Du schönster Junimorgen, Bas blieb mir übrig von dir? Ich hab' eine welke Rose Zwischen vergisbtem Papier.

Mit dem Rosenstengel verbunden Ist Reisig ohne Laub, Denn die harten Sichenblätter Zersielen in grünlichen Staub.

Doch der Faden, der beide verbindet, Ein langes blondes Haar, Er glänzt noch heute wie damals Die goldene Fülle — war.

Du schönster Junimorgen, Du golbene Rosenzeit Boll Jugend Glück und Liebe, Wie bist du so weit, so weit! Aus einer Novelle.
1.

Die Meermaid.

Horch, Sonntagsglodengeläute Bom fernen Inselftrand! Den Fischer mit seiner Beute Ruft es zurück an's Land.

Die See liegt wie geschliffen Im hellen Sonnenschein, Er sieht auf tiesen Riffen Den kleinsten Kieselstein.

Da streckt der Hummer die Taster Aus schattigem Hinterhalt, Da wirbelt der Meeresaster Lebendige Blumengestalt. Vergißt er des Glockenklanges? Sein Ruder sinkt; er lauscht Was unten im Dickicht des Tanges Sich regt und leise rauscht.

Zwischen den braunen Fächern Schimmert es weiß wie ein Kleid. Ihren feuchten Grottengemächern Entsteigt die Meeresmaid.

"Du Glücklicher! fingt fie, die Sonne Berlieh dir feuriges Blut: Mit menschlicher Liebeswonne Erwärme die Tochter der Fluth.

"Mein Busen ist weicher denn Sammet Und ist mein Umarmen auch fühl, Bei keiner der Frauen durchstammet Dich höheres Wonnegefühl."

Du willst mich nur bethören Zu sterben vor der Zeit; Wie könnt' ich dir gehören, Du schöne Meeresmaid? Ich muß die Bruft mir schwellen Mit warmer Sonnenluft; Dein feuchtes Reich der Wellen Würde mir zur Gruft.

"Ich lehre dich Athem schöpfen Auch unten auf tiesem Grund Wo sich purpurn über den Köpsen Uns wölbt ein dämmerndes Rund.

"Dort unten ist herrlich schreiten, Da fühlst du die Schwere kaum. So laß dich himunter gleiten Zu wunderbarem Traum.

"D sieh wie die See krystallen Auf schimmerndem Grunde lacht; Da bilden rothe Korallen Gärten mit Lust von Smaragd.

"Da schwanken lebendige Puppen Bon Glas in schillerndem Schein, Da blitzt es von silbernen Schuppen Zwischen den Bäumen von Stein. "Als Bögel der Tiefe durchschweben Die Fische den dämmernden Wald Und holdes harmonisches Beben Auch unten die Wasser durchschallt.

"Ich finge weit schönere Lieder Unten in tiefer See; So komm und steige hernieder Komm, stille mein Liebesweh.

"Komm, komm und laß mich erwarmen An dir, — mein Busen ist kühl, Doch du kostest in meinen Armen Unsägliches Wonnegefühl."

Wohl ahn' ich hingerissen Die wilde Süßigkeit — Ich darf dich doch nicht küssen, Du schöne Meeresmaid.

Wie sehr bein süßes Locken Entzündend mich berauscht — Den Ton der Sonntagsglocken Hat mein treues Ohr erlauscht. Er klingt vom fernen Lande, Er klingt vom heiligen Ort Wo mich mit festem Bande Gebunden mein Manneswort.

Die Orgel hör ich rauschen Wie damals voll und laut Und sehe mich wieder tauschen Den King mit meiner Braut.

Da fieh, in reinem Glanze Am Finger blinkt sein Gold! — Wie war im Myrthenkranze Mein Lieb so schön und hold!

Soll ich in wilden Genüffen Berscherzen die Seeligkeit? Ich darf dich nimmer küffen, Du schöne Meeresmaid.

Fliege mein Nachen, fliege, Trage mich heimathwärts — Da beugt fie fich über die Wiege Und drückt mein Kind an's Herz. Und heller länten die Glocken Sein Auge strahlt von Glück. Die Nige taucht erschrocken Und klagend in's Meer zurück.

# 2. Eftressas Lied.

Wo nie die Sonne scheitelrecht Das Firmament entstammt, Da wird die Liebe voll und ächt Als Höllengluth verdammt. Weß Wiege unter Palmen stand, Der wandre nicht in's kalte Land, Da muß er stumm vergehn. Da schlägt so matt das Menschenkerz Und seine Wonne seinen Schmerz Kann Keiner ganz verstehn.

Der Himmel bleibt auch wolkenlos Roch dunftig blaß und grau; Da wölbt sich nie so weltengroß Sein prachtwoll tieses Blau. Da spiegelt sich der stete Kamps Der Sonne mit dem Nebeldamps Auch in der Menschenbruft; Da steht die bleiche Geisterwelt Als Wache dräuend ausgestellt Bor jedem Duell der Lust.

Bom Söller winkt die blonde Maid Hinab den Scheidegruß;
Ihr Liebster unten singt sein Leid Daß er sie lassen muß.
Ein andrer führt sie zum Altar, — Er will sie lieben immerdar Bis einst sein Herze bricht.
Sie rust: auch meins ist ewig bein, Doch nun abe, es darf nicht sein, Uns trennt die kalte Pflicht.

Wo die Banille duftend rankt Am Riesenseigenbaum, Boll Majestät die Palme schwankt Am blauen Meeressaum, Mimosensiedern, zart geschlitzt, Ein sonnenhaster Mond durchblitzt; Wo durch des Dickichts Nacht Ein Käserschwarm die Leuchten trägt Uls wiederhole sich bewegt Des Himmels Sternenpracht: Da schlüpft ein Weib im Nachtgewand Aus eines Pflanzers Haus Und späht von des Balkones Rand Zur Meeresbucht hinaus. Die Welle blitzt, der Nachen naht — Nun knacht ein Zweig, da wo der Pfad In's dunkle Dickicht biegt. Er kommt. Sie flüstert: schleiche sacht, Mein Bater selbst ist auf der Wacht — Wonach er schießt, das liegt.

Er klimmt empor am ranhen Seil Das die Liane spann;
Denn auch das Leben ist ihm seil Wenn er den Preis gewann.
Was fragt er viel nach künst'ger Noth?
Ob hinter ihm die Hölle loht,
Der Angenblick ist sein.
Er denkt es nicht, er fühlt, er muß,
Und stürzt' auf diesen Flammenkuß
Die Hinnelswölbung ein.

# 3. Sie sprac:

Du mußt mich kennen, mußt mich lieben! Durchsuche du das Erdenrund, Du findest keine zweite Seele Wie mich zum höchsten Wonnebund. Denn wer wie du mit Götterblicken Natur und Menschenzerz durchschaut, Die Glaubenswelt aus ihren Trümmern In lichter Schönheit neu erbaut:

Der muß auf seiner stolzen Höhe Entsetslich kalt und einsam stehn,
Der muß, verhöhnt und mißverstanden,
Vor heißer Schnsucht sast vergehn
Nach einer Seele die den Spiegel
Des Glaubens ihm entgegenhält
Daß er darin sich selber schaue
Als ihren Gott, als ihre Welt.

# Beredtes Schweigen.

Ich war, indem wir schieden, Noch immer unzusrieden Daß meine Lippen so gezagt. Ich hatte mir beim Kommen So Vieses vorgenommen — Das Beste ließ ich ungesagt.

Doch wenn ich mich besinne Was Dir mein Herz gewinne, So ist es eben diese Krast Die meine Gluthgedanken Mit leisen Zauberschranken Zurückhält in des Schweigens Hast. Ich möcht' es nimmer zeigen Und muß gestehn durch Schweigen Bon deiner Huld bekehrt zu sein. Dich wild und heiß umfangen Das war mein erst Berlangen, Das zweite — beiner werth zu sein.

#### Gefeit.

Unn mag geschehen was da will, Ich stehe sest und halte still; Was kann mich sürder kränken? Nun bin ich gegen Haß und Neid Unnahbar durch den Trost geseit Daß du mich liebst zu denken.

Wohl kommen Tage trüb und schaal, Da will kein Frendensonnenstrahl Die Wosken licht umsäumen. Doch alle Sorgen, alles Leid Entgilt mir Nachts die Seeligkeit Daß du mich liebst zu träumen. Ob mich die Menschen misverstehn, Mein Bestes mir zur Schmach verdrehn Die Shre mir zu rauben, — Was fragt mein tapfres Herz danach So lang' ich Eines noch vermag: Daß du mich liebst zu glauben.

#### 36 denke dein.

Ich sitz' in milber Sommernacht Im Garten ganz allein. Der Linde Grün in stiller Pracht Durchstrahlt der Mondenschein. Die Lüfte wiegen sanst und fühl Die Welt in stilles Wohlgefühl Und ich gedenke Dein.

Das Wölfchen dort zerstießt wie Rauch, Läßt Sterne schon herein. In Allempfindung möcht ich auch So licht zerstoffen sein. Umsonst, ein seurig Sehnen hält Nein Herz geschieden von der Welt, Denn ich gedenke Dein. Nun träumt ein einzig Element Die ganze Welt zu sein Und sühlt sich wieder ungetrennt, Nur ich bin ganz allein. Des Friedens Strömung sühl' ich wehn Und muß gebannt am User stehn, Denn ich gedenke Dein.

D bürst' ich nur minutenlang In diesen Strom hinein, Bergessen allen Thatendrang Und alle Sehnsuchtspein! Wo sind' ich diese stille Lust? In deinem Arm, an deiner Brust Allein, drum denk ich Dein.

## Berfagter Abschied.

Vergebens, die letzte Minute versloß Und du hast mich nicht wiedersehn wollen. Schon schnandt das eiserne Fenerroß Und die Räder beginnen zu rollen. So sind wir denn wieder nach Tagen voll Glück Wer weiß auf wie lange geschieden; Ich ziehe den Kopf in den Wagen zurück Getäuscht — und dennoch zusrieden.

So voll war des Wiedersehns Schlusakkord Daß ich Tieseres wahrlich kann wüßte, Als ich gestern Abend beim Scheidewort Die Hand herzinnig dir küßte. Wohl auch heute nicht hätt' ich zu glauben gewagt Daß Gehorsam mir freigeskellt sei, Wie lockend und sant mein Herz mir auch sagt Daß an ihm dein Platz in der Welt sei, In Gile wächst ber uns trennende Raum Und einsam im rasselnden Wagen Durchleb' ich noch einmal in wachem Traum Diese Reihe von glücklichen Tagen. Fast reut's mich daß ich verzichten gesernt Und ich strecke die Arme in's Leere, Empfindend, als ob ich von dir entsernt Ein Stück von mir selber entbehre.

#### Auf der Düne.

Wir saßen wie spielende Kinder Am sonnigen Meeresstrand, Wir banden da Gräser zusammen Und bestreuten uns scherzend mit Sand.

Hier die Düne, da drüben die Jusel Wit dem steilen röthlichen Rand Und dies einsache Bild von des Mecres Unendlichem Rahmen umspannt.

Hier schwebte die schneeweiße Möve Dort ein segesbestügester Kiel, Doch wählte das schweisende Auge Sich nirgend ein einzelnes Ziel. Es schaute des Erdsterns Antliz Bom heitersten Lächeln durchsonnt Und ruhte fraglos befriedigt Am gehobenen Fluthhorizont.

Dort vereinigte Himmel und Erbe Das Meer als vermählendes Glied, Hier sangen am User die Wogen Der Schöpfung Wiegenlied.

In hören, zu schauen und athmen War ein süßes genügendes Glück; Denn Wünschen und Wollen verstummte, Wir dachten nicht vor noch zurück.

Nur wann sich zuweisen die Augen Begegneten sagten sie stumm: Jetzt wissen wir daß wir leben Und fragen nicht länger warum.

Denn Himmel und Erde vereinte Das Meer als vermählendes Glied Und die Wogen am Ufer sangen Der Schöpsung Wiegenlied.

#### Beim Meeresteuchten.

Es trägt uns ber Nachen hinaus in die Nacht, Es wiegen die Wellen uns wohlig und weich, Wir sitzen in seeligem Sinnen. Hoch über uns stehen die Sterne so still Und unter uns rieselt vom Ruber erregt Ein Geseise von sebenden Lichtern.

Dies reizende Räthsel, wie deut ich es recht? Was zündet entzückend dies Zauberlicht Und entsacht in der Feuchte die Funken? Beneiden die Nixen der Nacht ihren Schmuck Und bemühn sich zu modeln der Milchstraße Pracht Aus magischen Meerdiamanten? Doch nirgend sonst slimmert die nächtliche Fluth Als da wo das Boot mit uns Beiden an Bord Die Finsterniß sahrend gesurcht hat. Was uns strebend und streitend die Herzen umstrickt, Entströmt es der Brust? Macht dies Wellengestrahl Offenbar was wir Beide verbergen?

Wir wagen kein Wort, wir wissen zu wohl, Es säg' entsarvt im seisesten Laut Der Herzen holdes Geheimniß. Doch von unserm Gemüth ist das mächtige Meer Ein Gleichniß geworden: es glüht und erglänzt Bon Lust und Verlangen und Liebe.

## Fort.

Des Dampsers Rauch verweht am Horizonte, Du bist an Bord.

Nun ist der Punkt der Dich bedeuten konnte Im Fernrohr fort.

Noch fühl ich nach den Ton vom Scheidegruße, Den Druck der Hand;

Des Meeres Welle rauscht vor meinem Fuße Am öden Strand

Und wann sie schäumend bricht,

Dann spricht

Sie immer nur das eine Wort: Fort!

Ich schließe mich in meine enge Zelle Und schwelg in Leid.

Ich wandre hin zu jeder lieben Stelle Die du geweiht.

Das ist die Spur die deine Sohle drückte Jin Dünensand

Als deine Hand vier Binsenhalme pflückte Und Anoten band.

Es ward ein Kranz; du sprachst ersreut: Erneut

Wird unser Glück an diesem Ort — Fort!

Im Vollmond steh ich wo wir Beide standen Am Alippensanm.

Die See durchwächst mit tausend Lichtguirlanden Ein Silberbaum.

Doch Du verweilst am fernen Wipselende, Ich hier am Fuß.

O daß dein Herz mein Sehnen mit empfände Als Geistergruß!

Dein Bild ist mir seit ich dich sah So nah

Zu jeder Zeit, an jedem Ort — Kort!

# Stlage.

Die Zeit versiel in Schneckengang, Ich, der Poet, in Klügeln. O Muse, sende mir Gesang Die Stunden zu beslügeln!

Bur Büste wird mein Leben mir Wenn keine Berse quillen; Ich kritzle Schnörkel auf's Papier, Portraits gefangner Grillen.

Ja, Berse sind es, aber schaal, Nur werth, sie zu vernichten. Ein liebevoller Augenstrahl So kann ich wieder dichten. So führe, gütiges Geschick, Mir die Gestalt entgegen Mit holder Zauberkraft im Blick, Mich wonnig auszuregen.

# Serbftblüthe.

Wie im Herbst zum zweiten mal Manche Bäume blühen, So beginnt mein altes Herz Jugenblich zu glühen.

Sei vernünftig, halte fest Deine stolze Kühle; Laß nicht keimen aus dem Scherz Junige Gefühle.

Spürst du nicht schon wann sie kommt Wonniges Erschrecken? Willst du, völlig hoffnungssos, Lieben, Liebe wecken?

#### Mlumenorakel.

Weißt du wie du die Blume brachst Vom Wegesrand Und ich, was Du so leise sprachst, Nur halb verstand? Es war ein Maaßlieb, zart geschmückt Mit weißem Sternenkragen Und sollte nun, von mir zerpflückt, Sein hold Orakel sagen.

Mit scharsem Auge hatt' ich flugs
Genau gezählt
Und schlau danach des Kettenspruchs
Beginn gewählt,
Um bei dem Sdergarnichtschluß
Das letzte Blatt zu brechen,
Damit in reizendem Berdruß

Du möchtest widersprechen.

Berkehrt, für Dich, zu fragen fiel Mir gar nicht ein;

Du wußtest mir schon viel zu viel Bom Augenschein.

"Sie liebt mich" — fing ich an. — Bevor Ein Blatt ich ausgerissen

Riefst Du schon, roth bis unter's Ohr:
"Das will ich gar nicht wissen!"

Von dir belehrt begann ich neu: "Ich liebe dich..."

Und sah dir's an, wie bange Schen Dein Berg beschlich,

Es möchte sich der Blumenstern Bei faltem Spruch entlauben.

D wie belauscht' ich dich so gern Auf süßem Aberglauben!

Ach, in der eignen Schlinge war

Allein ich mied die Schlufgefahr Nicht ungeschickt.

Erfundne Reime pascht' ich glatt In eines Sprunges Lücken

Um nun der Blume lettes Blatt Beim beften Spruch zu pflücken. Da sprach dein lächelnd Angesicht:
"Schelm, du betrügst!
"Doch zürn' ich nur, wosern du nicht
Die Wahrheit lügst."
Am klar durchichauten Spiel noch fand

Im flar durchichauten Spiel noch fand Dein Herzensglaube Nahrung;

Auch sicher, harrtest du gespannt Der Blumenoffenbarung.

Nun sagte mir ein Freudenstrahl:
Schon vor der Zeit
Entnahm bein Blick der Blätterad

Entnahm dein Blick der Blätterzahl Den Schlußbescheid.

Das letzte fiel; es warf das Loos: "Jh liebe dich über die maaßen" Und flockte weiß in's grüne Moos Bo wir der Welt vergaßen.

# Sheiden.

Noch immer hält da droben Der Sonne Abendgold Des Berges Haupt umwoben — Uns ist sie längst hinabgerollt. Noch halt' ich deine Hände Mit meinen warm umprest Und noch nicht ganz zuende Ist dieses schöne Lebenssest.

Die Bergesgipfel färben Sich purpurn, bläulich, fahl; Die frohen Lichter sterben Und graue Dännnrung fällt in's Thal. Dort hör' ich kommend schnauben Den Zug — bald wird er gehn Dich mir hinweg zu rauben Und leicht auf Nimmerwiedersehn.

Nun sucht, schon halb im Tranme, Der Berg im Nebeshut Am sernen Erbensaume Den letzten Streisen Abendgluth. Wir müssen scheiben, scheiben Da wir und-kaum erkannt; Nun zahlt das Herz mit Leiden Die Wonnen die es voll empsand.

Vom Süßen geht's zum Herben, So ist es nun einmal. Die letzten Lichter sterben Und tiese Nacht bedeckt das Thal. Die Räder auch verhallten Schon längst, die dich entsührt; Die Schiene sühl' ich kalten Die lauschend noch mein Ohr berührt.

## Nachtgesicht.

Allabenblich vor Schlafengehn Muß ich der Liebsten Bild besehn. Dem sag ich leise gute Nacht Und frag es: hast du mein gedacht?

Und lösch, ich dann der Lampe Licht So taucht dein holdes Angesicht Hervor aus sinsterm Hintergrund Wie aus Gewölf des Mondes Rund.

Da lächelst du so liebevoll Und winkst mir daß ich solgen soll; Du reichst mir helsend deine Hand, Schlägst auch um mich ein Lichtgewand. Wir halten innig uns umfaßt Und schweben, frei der Erdenlast, Bis in ein Land voll Sonnenschein — Da bin ich dein, da bist du mein.

Doch ach, dies Land ist nur ein Wahn Und wachend sind ich nie die Bahn. Mein Glück hat nicht im Leben Raum, Es ist und bleibt ein schöner Traum.

## Gin Wintermorgen.

Ich ging spazieren Im Nebelgrauen Des Wintermorgens, Und wieder senkten Sich meine Schritte Nach ihrem Hause.

Ich war schon häusig Zur gleichen Stunde. Dahin gewandert.
Schon das ist Wohlthat, Zu sehn die Manern Die sie umschließen.
Ein Walten sühl' ich Geheimen Zaubers In ihrer Nähe;
Beglückend weckt es Die Seelenkräfte Zum Dichtertagwerk.

Doch immer hatt' ich Berhangen gefunden Der Liebsten Fenster. Nur stille Wünsche Hinauf zu senden War mir gestattet, Mir vorzuschmeicheln Den süßen Glauben Daß meine Sehnsucht Berförpert oben Auch mich ihr zeige Im Traum des Morgens.

Sie hatte gestern Bon mir vernommen Mein frühes Wandern. Wie hoben sich heute Doch meine Schritte So rasch und elastisch!

Die kahlen Bäume Bersteckten die Wipfel Im grauen Nebel; Die Amseln huschten Mit seuchtem Gesteder Herum am Boden; Sie suchten ihr Frühstück Und zwitscherten klagend Ms ob fie fröre. Die Essen bampsten Auf allen Häusern Bon schwarzen Wirbeln; Es rieben sich knirrschend Im Strome die Schollen Des jungen Eises.

Südöstlich aber Begannen die Wolfen Sich licht zu färben, Und eine Feder, Aus Nebel gebildet, Erhob sich, glühend Bon rosigem Scheine, Ob ihrem Dache.

Ich zog ben Mantel Ein wenig bichter Um meine Schultern, Um fest zu halten In meinem Herzen Die wohlige Wärme.

Nun wich der schwarze Blattlose Wipsel Der Linde zur Seite Bon ihrem Fenster Und springen fühlt' ich Mein Herz vor Freude.

Dort oben blitte

Ein liebes Lichtchen

Und sprach: sie wacht schon;

Gie bachte beiner;

Für dich entfagt fie

Dem Traume bes Morgens.

Doch nun erlischt es. —

Dort also hob sich

Die liebe Hand jetzt

Die ich so gerne

Bedecken möchte

Mit taufend Ruffen.

Ob fie mich wahrnahm?

Will sie's verbergen

Daß ich sie weckte?

Horch - Klingen und Klirren!

Da geht ein Fenster —

Das ift fie felber.

Sie schaut hinunter,

Sie winkt, sie grüßt mich — O könnt' ich fliegen!

Ich Narr! ich laufe

Von dannen eiligst

Als müßt' ich fliehen,

Doch faum entzieht mir

Thr Bild die Ecke, So kehr' ich wieder, Umrahmt zu sehen Bon diesem Fenster Mein Glück, mein Leben, Doch — nach Sekunden Noch einmal wie närrisch Bon dannen zu lausen!

Ihr Effen, danipft nur Auf allen Säusern Von ichwarzen Wirbeln, Und reibt euch fnirrschend Im Strom, ihr Schollen Des jungen Gifes; Berftedet, ihr Bäume Die fahlen Wipfel Im grauen Rebel : Beklagt, ihr Amfeln In Frost und Darben Des Lenzes Ferne: Mich, mich erleuchtet Bon diefem Saufe Ein rofiges Glangen; In meiner Geele Beginnt ein Frühling Mit taufend Blüthen.

Ich laffe ben Mantel Bon meinen Schultern Im Winde flattern; Nicht fühlt der Winter In meinem Herzen Die heißen Stürme.

Und heimwärts eil' ich Beflügelten Schrittes
Zur Dichterklause,
Um fest zu halten
In raschen Ahnthmen
Den Kausch der Freude
Und seelig zu schwelgen
Im holden Wunder
Ihrer Liebe.

# Bergfahrt.

1.

Wie find die schönen Stunden So schnell bahingeschwunden Auf unsrer Bergessahrt. Wann wir im Wagen saßen, Wie schien so dicht der Straßen Beginn und Ziel gepaart.

Auf traute Worte lauschend, Der Seelen Tiefstes tauschend Begehrt man ewig weit Den Weg hinaus zu dehnen, Und eben dieses Sehnen Beslügelt nur die Zeit. 2.

Als hell das waldbefränzte Gebirg am Morgen glänzte, Wie schien der Gipfel fern! Bald eilten wir die Matten Hinab im Abendschatten, Bald blinkte Stern an Stern.

Doch wenn ich rückwärts senke Den Blick und überdenke Wie reich der kurze Traum, So staum' ich nun und frage, Wie hat in einem Tage Das Alles Alles Raum?

Wenn sonst die Quellen sprangen, Wenn sonst die Bögel sangen, Bo war die Melodie? Des Himmels Tiesen blauten, Die goldnen Sterne schauten So schön wie heut noch nie. Woher in allen Dingen Dies Leuchten und dies Klingen Das ich bisher vermißt? Kann Alles anders werden Im himmel und auf Erden In solcher kurzen Frist? 3.

Ach, an den alten Stellen Sind Berge, Bäume Quellen, Sind Walb und Wiesenssur; Die Sterne leuchten heute Wie sonst, — was sich erneute, Nicht war das die Natur.

Ich der ich nicht in Jahren Empfunden und erfahren Was heute mich beglückt, Ich din ein völlig Andrer Heut Abend als der Wandrer Der morgens ausgerückt.

So kann auf kurzen Meilen Das Menschenherz durcheilen Gebiete, himmelweit; Ein Tag nur ift verstoffen Allein er hielt umschlosjen Gefühl der Ewigkeit.

#### Albumblatt.

Was ift es, das der feinen Welt Im Blumenreiche heut gefällt? Jetzt ftehen in der höchsten Bunft Die Zöglinge der Gartenfunft. Bergeffen find als viel zu schlicht Wildveilchen und Vergiffmeinnicht. Der Tulpe Relch in fettem Beet Das nie ein rauber Wind verweht; Die Dahlia, vor Frost verhüllt, Bepflegt bis üppig fie fich füllt; Die Kinder ferner Gluthenzonen Die ftolg in Glaspaläften wohnen; Kamelien, deren Farbenpracht Es vorthut allen Edelfteinen Und deren Blätter aus Malacht Begirtelt und gedrechselt icheinen:

Für diese reich geputzten Damen Mit hochgesehrten fremden Namen Hat heute Jeder Lob und Preis; Die Kunst erzieht sie frei von Tadel, Sie sind der auserwählte Kreis, Des Blumenvolkes hoher Abel.

Bewunderung für sie und Staunen Empfind' auch ich, doch Neigung nicht. Ich bin voll bürgerlicher Launen Und mein Geschmack ist äußerst schlicht. Ich zog bisher bei Weitem vor Der Wildniß bunten Blumenstor Und besser als der Glashauspalme Unangesochtne Majestät Gesielen mir die Wiesenhalme, Die, hin und her vom Sturm geweht, Bon ihm Geschmeidigkeit erwarben Und nur mit eigner Wurzelkraft Sich Formenzier, bescheiden Farben Und Dauer des Geschlechts verschafft.

Denn wenn die vollen Gartennessen Im Herbste kinderlos verwelken, So wissen alle wisden Blüthen Ihr Saatkorn selber wohl zu hüten, Und trotz der Esemente Sturm, Umringt von jeglicher Gesahr Durch Sichel, Maulwurf oder Wurm, Erhebt sich mit dem jungen Jahr In gleicher Zahl und ungeschwächt Dasselbe blühende Geschlecht.
Du glasdeschützter Palmenbaum, Wo bliebest du, das muß ich fragen, Wenn dir den warm geheizten Raum Ein Hagelsturm entzwei geschlagen? Ihr außerwählten, allzuzarten Seid, schloß ich, nicht was mir gefällt; Richt unter Glas und nicht im Garten, Mein Blumenreich ist Wald und Feld.

Da fand ich einen Rosenstrauch, Der wuchs an auserwählter Stelle, Bewegt von mildem Windeshauch Getränkt aus reicher Nachbarquelle. Der Platz glich einer Gartenflur Und war doch frei wie die Natur, Umbegt mit manchem Schattengang, Doch ohne steisen Regelzwang. Hier hatte sich die ächte Kunst Berbunden mit der Erde Gunst, Hier war sie schöpferisch und srei Bon jeder salschen Künstelei. Nicht jedem Winde preisgegeben, Doch luftbewegt, nicht unter Glas, Sah ich die Rosenzweige streben, Bom Himmelsthau die Blätter naß. Und sieh, der Zweige Spitzen schusen Auch Knospen schon, auf allen Stufen Bon kaum beginnender Gestaltung Der engwerschlossnen grünen Hülle, Bis zum Momente der Entsaltung Der morgenrothen Blätterfülle.

Hier lern' ich nun die rechte Mitte. Wo sich Natur vermählt und Sitte, Wo sich der Erde Segensgaben Mit seinem Sinn verbunden haben, Wo reich und wohlgehegt ein Garten Doch frei erscheint wie Walb und Feld, Da dürsen wir mit Fug erwarten Die schönsten Blumen von der Welt.

Bon jenen Knospen öffnet eine Gerade jetzt dem Sonnenscheine Den jungen Kelch zum erstenmal Und scheint im hellen Worgenstrahl Berschämt, erschrocken saft zu glühen, Mis fürchte sie sich aufzublühen.

Doch furchtlos, junge Rosenblüthe, Begehrest du daß Ich dich hüte, Zum Licht empor und sest im Winde Dich sänftlich an ein Stäbchen binde? Ich soll dich pflegen, soll dich ftützen, Dir Blatt und Kelch vor Raupen schützen? Das Alles kannst du sonder Bangen, D Blumenkind, von mir verlangen?

Ei, merkst du nicht, wie dein Vertrauen Dlein Herz durchbebt mit sugem Grauen?

So muß und will ich dessen werth sein; Du sollst gepslegt und nicht begehrt sein. Doch welche Kraft und Leidenspflicht Du damit forderst weißt du nicht!

Ach ja, du weißt es, junge Rose, Und willst es doch? Du Mitleidslose!

#### Dichters Rache.

In Simmelshöhen In Erdentiefen Lieb' ich zu schweifen, Die Bahnen der Sterne Das Werden der Berge Recht zu begreifen; Gestorbener Bölfer Berklungene Lieder Men zu beleben, Aus Göttermärchen Des ewigen Beiftes Schätze zu heben. Bom Schreiten der Gottheit Im Bölkerschicksal Fährten zu ahnen, Dem Bunde der Freiheit

Und heiligsten Sitte Wege zu bahnen:
Das ist mein Ringen
Das ist mein Trachten
Dichten und Träumen.
Nun aber läßt mich
Ein junges Mädchen
Alles verfäumen.

Nun fesselt nur eine Olympische Göttin All meine Sinne; Nun lef' ich einzig Die lange verschmähten Lieder der Minne. Und wenn ich längst nicht Granit und Schiefer Forschend zerspalte, So fenn' ich einzeln Der einen Strafe Pflafterbafalte. Nicht mehr umrahmet Das Feld des Sehrohrs himmlische Ferne: Die hellen Fenfter An ihrem Hause Sucht es für Sterne.

Es-zittert die Erbe Bon großen Kriegen Blutigen Schlachten: — Mich läßt der Aufruhr Im eigenen Herzen Kaum darauf achten.

Ich muß mich schesten, Ich muß mein Fühlen Selber verdammen; Doch besto heller Und desto wilder Lodern die Flammen.

Ich sollte dich hassen; Denn ohne dich wär' ich Weise geblieben — Es ist vergebens, Ich muß dich dennoch Grenzenlos lieben.

Die weichen Fesseln Der süßen Thorheit Kann ich nicht brechen; Doch meine Freiheit, Du junges Mädchen, Will ich nun rächen.

Den Ball des Luftschiffs Umstricken der Gondel Seibene Schnüre;
Sie hält ihn gefangen,
Doch nur daß er sie Himmesan führe.
So bin ich, umwoben
Bon deinen Reizen,
Dein seeseigen;
Doch Du, du mußt nun
Bon mir getragen
Himmesan steigen.

In lichten Söhen In dunkeln Tiefen Wollen wir schweifen, Die Bahnen der Sterne Das Werden der Berge Staunend begreifen. Den schönsten Liedern Geftorbener Bölfer Sollst du nun lauschen, Vernehmen in Märchen Der ewigen Wahrheit Beiliges Rauschen: Erfennen mie Träume Unfterblicher Dichter Wurden zu Thaten, Des Lebens Geheimniß,

Das Räthsel der Schönheit Uhnend errathen. Wie Gott zur Welt wird In Meeren und Ländern Steinen und Erzen, Im Milchstraßenringe, Im Kelche der Blumen, Menschlichen Herzen: Das sollst du schauen Und, selber empfindend Gottesentzücken, Mich mitgenießen Es lassen in deinen Leuchtenden Blicken.

Wie jüßer Gluthwein Erfüllt krystallne Köstliche Schaalen, Daß wie Rubin sie Bom flüssigen Feuer Funkeln und strahlen: So soll mein Bestes In dir die schönste Schaale sich wählen; So beiner Seele, Gestebte, soll sich Die meine vermählen, Damit die beine Zu neuem Leben Wonnig erwache. Das, junges Mädchen, Das ift des Dichters Drohende Rache.

Du lächelst freudig; Doch laß dich warnen Wenn es noch Zeit ist Und glaube dem Freunde Daß diese Rache Nicht ohne Leid ist.

Nachdem du zusammen Mit mir den wahren Himmel durchmessen, — Mich sliehen kaunst du, Bielleicht erkalten, Nimmer vergessen. Du wirst auch im Prunksaal Bei rauschenden Festen Oft nun allein sein; Dich werd ich verlieren Doch deine Seele Ewig mein sein.

# Sieg.

1.

Mit kalter Strenge wollt' ich heilen Mein Herz von dieser Leidenschaft; Ich sehe dich sie mit mir theilen Und fühle wanken meine Kraft.

Ich hatte schon dein Bild vertrieben Aus meinem Sinn — es kam zurück. Ich darf es nicht, und muß dich lieben Und träumen vom versagten Glück.

So treibt vom Ufer losgerissen Mein Kahn in's wildbewegte Meer; Ein Ziel verwehrt mir mein Gewissen, Mein Fühlen jede Wiederkehr. Dich zu begehren ist vermessen, Zu hoffen, gegen das Gebot; Bor dir entstiehen, dich vergessen, Das wäre der lebendge Tod.

Wo soll ich Frieden, Freiheit suchen Bom Zaubernetz das mich umstrickt? Muß ich durchaus dem Tage sluchen An dem ich dich zuerst erblickt? 2.

Und frag' ich noch? Ift nicht Berzichten Des edeln Mannes stetes Loos? Und kann ich denn nicht seelig slüchten, D Poesie, in deinen Schoof?

Da wird der Seelenkampf zum Feste, Zum Siegerstolz das bittre Muß; Da nehm' ich doch von Dir das Beste Kür mich in seeligen Genuß.

Ja, mich verlangt nach höherm Ruhme Als daß ich mir dein Herz gewann; Ich will in seinem Heiligthume Berehrt sein als ein ganzer Mann. Drum fort mit allen weichen Klagen! Ein hohes Glück ist mir bescheert, Ich bin geliebt — ich muß entsagen — Ich fanns — und bleibe deiner werth.

So wirst du denn in edser Weise, Geliebte, dennoch ewig mein. In meiner Dichtung Zauberfreise Tritt nun dein holdes Bild hinein.

Ich will damit die Welt entzücken Und wann dein Ohr das auch vernimmt Mag der Gedanke dich beglücken Daß Du die Lyra mir gestimmt.

Sc sei mir denn der Tag gesegnet Mit allem Schmerz und Seelenstreit An dem ich Dir zuerst begegnet Um Dein zu denken allezeit.

# Nachtigalfprache.

Lieb Mütterchen, rief sie zum Fenster hinein, Gib nun mir meinen Bräutigam wieder; Der Abend ist schön und ich mag nicht allein Mich ergehn unter'm blühenden Flieder. Du hörtest für heute genug sein Geprahl Mit gekausten Schränken und Laden; Nun wollen wir zwei in des Mondes Strahl Spazieren auf sauschigen Pfaden.

Dort unten im Thal, mein trautester Schatz, Wo die Bächlein murmeln und rauschen Jft im Erlengebüsch ein heimlicher Platz, Da laß uns nun hingehn und lauschen. — Nun sind wir der Sängerin nahe genug. Was du sagen willst sage mir leise. Doch sie sürchtet uns nicht — sie kommt schon in Zug, Sie merkt's, mir gefällt ihre Weise. Ach ich wüßte so gern was die Nachtigal meint Wann ihr Lied sie so mannigsach modelt, Ob sie jauchzt, ob sie klagt, ob sie lacht, ob sie weint Wann sie flötet und trillert und jodelt. Wenn wirklich Natur, wie du häusig gerühmt, Dir jedes Geheimniß vertraute, So sage mir saßlich und unwerblümt Den Inhalt der wechselnden Laute.

"Sehr gern, wenn du willst; so laß uns geschwind Deinen Wunsch zum Wollen erst reisen; Denn die Nachtigalsprache, mein herziges Kind, Läßt sich einzig erlebend begreisen. Giolirr rrä rrä tiolirr arrarr Tioting tioting errirura Wishtwist polithl wishtwist polithl

Fritz, rappelt's bei dir?

"Rärä arrarr."

Ja, was meint, wann sie schnarrt, Philomela? "Wihtwiht nolühl"

So fei boch fein Rarr!

Wo denn hin?

"Liolu liolela."

Wo bift du benn, Fritz?

"Sier links, hier links!

Romm, fange mich eh' ich enthusche."

Ach ich fürchte mich, Fritz!

"Tiotinx, tiotinx."

Nun, was willst du?

"Dich füffen im Busche."

Ach, sei nicht so wish — hier draußen — bei Nacht — "Wer sieht's? Tioting errirura."

Lag die Poffe nun fein!

"Sieh den Mond, wie er lacht

Zu dieser Lection in Natura." Du verängstigst mich, Fritz — auch wird es schon kühl — Komm nach Hause — die Mutter wird warten.

"Komm zu meiner Mama — sie schläft — pulühl Es ist schöner in unserem Garten.

"Da sieht uns kein Mensch — siosi siosu Drum fürchte dich nicht im Geringsten. — Was stopsst du dein Ohr? Nur der Mond hört zu Und wir machen ja Hochzeit schon Pfingsten. So darsst du besehn — denn ich mache dir Licht Wenn du willst — wie warm ich das Nestchen Gefüttert für uns und — halte mir nicht Den Mund zu! — für künstige Gästchen." Sie schaute nicht rechts noch schaute sie links Als er spät erst nach Hause sie brachte. Aus dem Weidig rief's: tioting tioting Und der Mond der allwissende lachte. Aun verstand sie genau was die Nachtigal sang Lioli liolu lioleha Denn es weckte indem es zum Herzen drang

Drin bas Echo eiapopeia.

## Dentsam.

Das ist der Park mit seinem Schattengange, Nun schwarz und kahl,

Wo wir geplaudert, frei von jedem Zwange, Zum ersten mal.

Erkennen würd' ich unfre Doppelfährte Im feinen Sand

Wenn mir bes Bodens Anblick nicht verwehrte Sein Schneegewand.

Hier fäh' ich gleich gemeffen unfre Tritte Zusammengehn;

Dort würden sie sich in der Laube Mitte Entgegenstehn;

Dort schauten wir uns schweigend an Und dann? —

Dann war ich selbst, so kommt mir's heute vor, Ein rechter Thor. Das ift das Gitter, das die kleine Pforte Durch die ich ging,

Alls ich von ihr ftatt aller Abschiedsworte Die hand empfing.

Warum nur ward mir die so rasch entzogen? War das Verdruß?

So blieb die Hand, vorerst auch ich betrogen Um einen Kuff.

Ich hatte schon den halben Pfad durchmessen Zur Wiesenssun;

Da kehrt' ich um, als hätt' ich was vergessen. Was war es nur?

Als wieder sich das Pförtchen schloß Umfloß

Ein Lächeln ihr den glühend rothen Mund — Was war der Grund?

Nicht lange mehr, so wird der Schnee verschwinden Von unser Spur,

Der Maiwind flüstern durch das Laub der Linden Was ich ersuhr:

Von dornumhegten gluthumlohten Bräuten Die Melodie;

Doch Niemand weiß die holde Mär zu deuten Als ich und sie. Denn mein Geheimniß ruht in hohen Bilbern Lebendig tobt;

Der Schattengang, die Laube wird verwildern Auf ihr Gebot.

Schon wurde zum Juwelenschrank Die Bank;

Das Pförtchen rostet und der Schlüssel ruht In tiefer Fluth.

# Lose Blätter mit Lücken.

1.

**D**ein Leben naht fich nun der Mittagshelle, Borüber ist die Zeit der Kinderspiele, Und wenn bisher mit kaum geleuktem Kiele Dein Schifflein sorglos trieb auf jeder Welle,

So gilt es nun daß sich das Steuer stelle Zu sester Fahrt nach einem ernsten Ziele. Doch Muth, denn lebenslang entbehren Biele Was du schon hast an deiner Jugend Schwelle.

Du nahtest mir mit findsichem Bertrauen, Im Reich des Wiffens wolltest du dich sonnen Und ließest mich in deine Seele schauen.

Nachdem ich Dich zu kennen kaum begonnen Da hattest du dir einen Freund gewonnen Und kannst nun sest auf seine Treue bauen.

**D**u bist so schön. Es wird noch Jahre dauern Bevor zum Sommer nur dein Frühling neigt; Wie kommt es doch, daß mir ein leises Trauern Bei deinem Anblick in die Seele schleicht?

Du bist so reich; du bist der Neid der Welt; Du bist beliebt, geliebt in deinem Kreise. Was ist es nur, das mich besangen hält? Was ruft in meinem Herzen "Arme Waise!"?

Fit's Ueberhebung nur der Sitelkeit Daß du mich liebst? Fit's etwa mein Berzagen Daß für ein Wunder selbst zu tief und weit Die Klust uns trennt um je den Steg zu schlagen?

Beim Himmel, nein! Bon ganzer Seele gönnte Ich did dem Mann ber dich beglücken könnte.

Kampf heißt das Weltgesetz. Aus ihren Bahnen Einander zerren wollen selbst die Sterne; Denn jeder wirkt in unermessne Ferne Und seine Zugkraft wirbt um Unterthanen.

Die Pflanze fämpft. Sie will die ganze Erde Erobernd überziehn mit ihren Kindern; Doch jede will's und jede hilft verhindern Daß alles Land zur öden Haide werde.

Der Hirsch beweist in töbtlichem Gesecht Daß er der Stärkste sei; dann darf er werben. Des Schwächlings Bildung soll sich nicht vererben Und schöne Stärke nur ist Daseinsrecht.

Es fämpst was lebt denn Kraft ist Kampsessrucht; Durch Kamps betreibt Natur das Werk der Zucht.

Noch nicht die Sorge für sein Acrmelsutter Benimmt man Ginem völlig ohne Schaden: Ein Krastatom wird seiner Last entladen Und die Belastung ist der Tragkrast Mutter.

Weh dem, den Rang und Reichthum hocherhaben Ob allen kleinen Sorgen hingestellt, Wenn ihm der Himmel nicht mit großen Gaben Auch würdig große Sorgen zugesellt!

Him ist die Welt ein Freitisch. Durchgenascht Sind alle Schüsseln bald. Der Jammermann Der Alles hat obgleich er gar nichts kann, Hat nichts mehr was ihn reizt und überrascht.

Erst ein Verschwender, wird er dann ein Filz Und bleibt des faulen Glückes fauler Pilz.

Gar schmeichelhaft in traulich süßem Schwärmen Berglichst du mich mit einem Sonnenstrahl. Wie soll ich deuten deines Bildes Wahl? Wie kann ich dich erleuchten und erwärmen?

Wohl glimmt in mir ein Funke Himmelslicht; Durch ihn erschiene dir die West verklärter, Das wirre Leben schöner lebenswerther; Doch dich mit ihm entzünden darf ich nicht.

Die Wenigen die drin zu Hause waren, Die haben warm und treu mein Herz genannt; Doch zwischen Uns ist eine Scheidewand; Du kannst es glauben, aber nicht ersahren.

Ich darf zu Dir, das mochtest du wohl meinen, Aus weiter Ferne nur hinüber scheinen.

Erwähle dreift den Dichter zum Vertrauten, Ihm darift du rückhaltslos dein Herz ergießen; Was er empfängt, das wird er treu verschließen Und dein Geheimniß läßt er nie verlauten.

Bon deinen Lippen sinkt durch seine Ohren In undurchtauchte Tiesen deine Kunde; Da ruht der Schatz auf stillem Meeresgrunde Bersunken aus, und dennoch unversoren.

Wie Blumen aus versenktem Saatkorn steigen, So kehrt aus ihm bein Anvertrautes wieder; Aus deiner Beichte werden seine Lieder Und ihr Geplander ist das beste Schweigen:

Das ist der Wahn der Welt: was man berichtet Wie man's erlebt, das nennt sie stets erdichtet.

Ich möchte Strophen zur Erhaltung dichten Auf jedes liebe Wort aus deinem Munde, In meinen Reimen jeder schönen Stunde Die wir verlebt ein Monument errichten.

Zur Feber greisend muß ich oft verzichten; Was mich beglückt wie frohe Himmelskunde, Das liest sich, einsach schwarz auf weißem Grunde, Als wären's ganz alltägliche Geschichten.

Ein altes Kleid, ein Anochenspan, ein Theilchen Bom Kreuze bünkt dem Klugen schaaler Plunder; Des Pilgers frommer Sinn erst kann es heil'gen.

Er sieht, er tastet, glaubt — und ist gesunder. Hier halt' ich beinen Strauß von Winterveilchen Und meine Liebe schaut ein holdes Wunder.

Jusammen wohnen hier in engem Zimmer, In meiner Bruft, die feindlichen Gefährten, Der fromme Pilger mit dem Aufgeklärten, Und ihr Gegänk wird alle Tage schlimmer.

"Du bift ein Thor mit deinem Aberglauben! Sie ist ein liebes Kind, ein junges Blut, Sie hat uns gern, wir sind ihr wieder gut, Zumal da man's durchaus nicht will ersauben.

Was predigst du mir salbungsvoll dagegen? Ich weiß es auch, es führt zu keinem Ziese. Was thut es? Wenn ich mit Bewußtsein spiele, So seb ich doch; was brauch ich deinen Segen?

Muß Alles denn, um schön und lieb zu sein Erst Licht entborgen deinem Heilgenschein?

Ich pflege dichtend auf und ab zu schreiten Bis Wahrheit, Wohlsaut dicht zusammen kamen. Nun solgen mir dabei nach allen Seiten Zwei Augen die mein Herz gefangen nahmen.

Anstatt zum vollsten Reim den Bers zu leiten Begriff' ich dich mit deinem lieben Namen. Als offne Zauberthur zu lichten Weiten Erscheint mir deines Bildes goldner Rahmen.

Hinauf, hindurch! Du lebst, — dein Ange lacht, Ich sehe wie sich beine Lippen regen, Du hörst und billigst was ich stumm gedacht.

Ich fühle dich die Hand auf's Haupt mir legen, — Berweht der Traum, dann ist der Bers vollbracht, Denn dein Berühren war der Muse Segen.

Ich sah dich hier in diesem Stuhle lehnen, Mir war als müßt' ich, daß die sieben Züge Recht klar und sest die Seelentasel trüge, So weit als möglich die Pupillen dehnen.

Wir planderten von fühn entworsnen Plänen Wie sich zum Bunsch vielleicht Ersüllung süge — Heut — lichtes Glück, und morgen wieder Schnen Nach Dir, du meines Taseins Vollgenüge.

Hent weihtest du die stille Dichterklause, Roch hängt ein Hauch von Dir an allen Dingen, Und morgen schon entführt zu langer Pause

Mein Glück der Dampf auf seinen Feuerschwingen! Schnell ihm voran, mein Bers, im eignen Hause Beim Eintritt ihr den ersten Gruß zu bringen.

Willsommen heißt dich in den eignen Wänden Der ferne Freund, der gern in stäter Nähe Dich täglich grüßte, täglich hörte, sähe, Dich schirmend, führend mit getreuen Händen.

Wie klar voraus ein Dichterauge spähe Bon deinem Pfad Gefährdung abzuwenden, Mit seinen Gaben deine zu vollenden, Erführst du wenn dies Wunder doch geschähe.

Den Bunsch verwarf ich sonft mit harter Strenge Und nannt' ihn Wahn und blinde Leidenschaft; Nun seh' ich klar der Schwierigkeiten Menge,

Doch ficher fühl' ich meine größre Kraft Und weiß wie sie das Schwerste selbst erzwänge Wo Beide trägt was Glück und Sieg verschafft.

### Gfückwunfc.

Der zweite Winter schon beginnt Seitdem wir gute Freunde sind. Nun frag' ich, stunkert mein Gewissen Ein wenig, oder spricht es wahr, Wenn's meint du würdest mich vermissen Benn ich zum neuen Lebensjahr Nicht auch in freundlichem Gedenken Bei dir erschien' als Gratusant?

Natürlich halt ich in der Hand
Ein Buch — was könnt ich Dir sonst schener? —
Bersteht sich, eigenes Gewächs
Davon du fünf schon oder sechs
In Borrath hast in deinem Schrause.

Ich muß gestehen, sast in Sorgen Bersetzt dabei mich ber Gedanke: Ich müßte sremde Federn borgen Um auch in fünft'gen Januaren Mit gleicher Gabe fortzufahren.

Zwar Manches hab ich noch gedichtet; Allein ich fühle mich verpflichtet Als guter Freund dich zu behüten Selbst vor den eignen Tichtungsblüthen, Die deinen Sinn noch überbürden Mit allzustarkem Duste würden, Und manches Krant aus meinem Garten Muß deine Mündigkeit erwarten.

Inzwischen aber ist im Keimen Ein neues Blumenbeet von Reimen. Sie stockten eine zeitlang gänzlich; Mir war, als käme schon das Alter. Nun aber sühl' ich wieder lenzlich Und während rings ein grimmig kalter Sibirischer Binter Flur und Feld Fußties im Schnee begraben hält, Ist mir's im herzen sonnenwarm Und manche Liederknospen treiben; Berbannt ist aller sinstre Harm: Ich sand ein Mittel, jung zu bleiben.

Im Kreis der Jugend muß man weisen, Der Jugend Luft und Frenden theisen; Wer das vermag, der wird bewahren Ein junges herz bei grauen haaren. Die haft Du neulich schon entbeckt — Beim Fernrohr war's — auf meinem Scheitel. Das Wort verschlucktest du erschreckt Als wär' ich so empfindlich eitel, Daß ich dies Bisa keck bestritte In meinem Lebens-Reisepasse Das deutlich sagt, daß ich die Mitte Der Fahrt nun hinter mir schon lasse.

Das thut mir freisich selber seib — Was hilft es! Nimmer aufzuhalten Noch zu verwischen ist die Zeit Und ihre Schrift, der Stirne Fasten.

S muß so sein. Sie schreibe weiter; Ich will vazür sie selbst verbrauchen, Will meine Seele jugendheiter Und munter wie im Bach die Schnerse, Tief in die Fluth des Lebens tauchen, Nicht wie die weinerlichen Kerle Das allgemeine Loos bewimmern Zu sinken einst gleich allen Schwimmern. Doch seh ich auf dem Grunde schwimmern Die Poesse, die schwie Perse, Dann hol' ich sie herauf und lege Die Muschel deinen Blicken offen.

Taß dann dein Herz sich sreudig rege, Das saß mich nie vergebens hoffen,

Wie weit auch unfre Lebenswege Die jetzt noch nah beisammen liegen In Zukunft auseinander biegen.

So foll es fein; das muß uns glücken. Es bleibe zwischen uns beim Alten: Ich helse beine Seele schmücken Und Du die meine jung erhalten.

## Brief.

D traute Kunst, des Menschen Angesicht Im Ru zu zeichnen mit der Sonne Licht!

In froher Haft erbrach ich jüngst dein Siegel Und sah dich selbst, vom treuen Zauberspiegel Zu guter Stunde glücklich aufgesangen Indeß du stillen Träumen nachgehangen.

Was schwebte dir in diesen Träumen vor? Die Muse kommt und raunt es mir in's Ohr; Die Feder gibt sie mir, es auszupsaudern, — Ich nehme sie und schreibe, doch mit Zaudern; Denn kann ich wissen ob es Wahrheit sei, Ob süßer Wahn und holde Schmeichesei?

Zwar noch nicht heiter bliden zufunftwärts Die Augen welche jüngst von Thränen flossen, Doch ward aus einem Peiniger der Schmerz Zum stillen und vertrauten Hausgenossen. Noch nicht in's Leben, nicht mehr nur zurück, Nicht mehr nur Leiden und noch nicht das Glück, Noch stilles Weh, doch Muth beim nächsten Schritte, Wehmuth, des Schmerzes und der Frende Mitte, Berzichten bei beginnendem Genügen: Das liest der Freund in den geliebten Zügen.

Ihm sind sie mehr tenn jemals siebenswerth Nachdem sie Leid — veredelt und verklärt. Auch Selbsigesühl hebt wohlig meine Brust Stets mehr ersüllt zu sehn, was ich gewußt Als ich von Dir den ersten Blick bekan, Als ich von Dir das erste Bort vernahm, Als ich dein Knospen und Entsalten schaute, Getrost und schnell mein Bestes Dir vertraute.

Ich bin nicht überrascht; benn nur mein Hoffen, Richt mehr noch weniger, ist eingetroffen: Dich hat des Lebens Ernst mit schweren Proben Anstatt herabgedrückt emporgehoben, Und durch Berlust gewinnen ist das Zeichen Der Auserwählten, Aechten, Seesenreichen. Nicht Biele werden schöner wann sie weinen Und garstige Striemen zeichnet dem Gemeinen Ind garstige Striemen zeichnet dem Gemeinen In's Angesicht der Schmerz wie eine Geißel; Des Edeln Züge feint er, wie ein Meißel Der Gottestunst. Es schwindet etwas Fülle, Dem Unsichtbaren an das in ihr waltet Ind Stanb zu Gottes Sbenbild gestaltet. Die Form wird seelenhast, der irdne Schleier Läßt unserm Sonnentheil den Durchschein sreier, Wie dinne Decken, wenn man sie beseuchtet, Ein Bild von Marmor dentlicher durchlenchtet.

So wird mein erstes Uhnen täglich wahrer, Co löft dein Wachsthum holder ftets und flarer Gin anfangs qualvoll Rathiel meines Lebens. Du weißt, ich rang mit aller Rraft vergebens, Dem Frühlingsfturm, der mir in Berbstestagen Mein Boot ins Meer der Leidenschaft verschlagen, Bum Trots, und ob es auch zerschellen müßte, Burück zu lenken an die Alltagsküfte, Mit Mannesftolz den Aufruhr von Gefühlen Den Du erregt, als Thorheit abzufühlen. Es war umsonst, ich mußt' ihn walten lassen! Und fieh, es war zum Seil, nun fann ich's faffen. Was mich in beinen Lebenspfad geleuft Und edler Reigung Keim in uns gesenkt Bei jenem erften Wort und erften Blick, Es war ein heilig waltendes Beschick.

Ja, Höheres als Stoff und Kräfte nur, Als blinde Triebgewichte der Natur, Durchdringt das All, durchdringt die Menschenbrust Und fügt was kommen darf und soll bewußt. Wir lernen's nie, fein Wefen auszudrücken; Beklert nur wird's, wo wir's wie Rinder schmücken, Erniedrigt nur vom Wahne, statt erhoben, Belästert nur, wo wir es menschlich loben, Berkleinert, wo wir's würdenreich behaften Mit bestem Auszug unfrer Gigenschaften. Rein Wort kann je die seinen recht versammeln Und meines auch ift nur ein blodes Stammeln, Ein fernes Ahnen kaum der Räthselfrage Des Urgrunds dieser Welt, indem ich fage: Es gibt ein Wiffendes, ein Denkendes Unmerklich alle Wesen Lenkendes. Es gibt, es gibt ein Wollen, Abelheid, Das herzen bildet und einander weiht, Das Plane hat indem es Bergen mablt Und Geelen tief geheimnifvoll vermählt.

Man staunt, man schilt sich selbst, man murrt vielleicht Wann sich fein Ausweg aus der Wildniß zeigt In welche uns ein schönes Vild verlockt; Man dünkt sich selbst gewissenlos, verstockt; Weshalb nur muß ich in der Irre schweisen? So habert man, und kann es nicht begreisen.

Doch Jahre gehen hin. Wir sehn zurück Bon schwer erklommnen Höhn. Gin großes Stück Liegt deutlich da von unsern Lebensbahnen: Da sernen wir die weise Führung ahnen. Ein Dankgefühl (äßt jeden Zweifel schweigen; Wir sehn's, nur so vermochten wir zu steigen. Der Prüfung eben, die wir ungeduldig Semurrten, sind wir unser Bestes schuldig.

So weiß nun Ich: der gute Benius Der in der Wiege mich durch seinen Ruß Bu seinem Dichter und Propheten weihte Daß ich voran als Fährtensucher schreite Rum Rufunftsziele, daß ich deutlich fage: Bereitet euch zum neuen Weltentage, Genieft mit Dank und Maag des Blückes Frucht, Erwerbt das Göttliche durch edle Bucht, Befinnet euch, das Erdenreich ift nah -Derfelbe gute Genius, er fah Mit meiner Lebensluft zugleich die Stärke In mir ermatten zum gebotnen Werke. Da nahm er Dich an seine Götterhand Und führte dich in meines Lebens Pfade -Und reichlich wie ich's nie zuvor gekannt Floß mir durch Dich das Füllhorn seiner Guade. Gin zweiter Frühling ift mir aufgegangen, Von Dir, Geliebte, hab ich ihn empfangen. Schon wird manch haar an meinen Schläfen weiß -Muth, Herz find jugendstark und jugendheiß. Ich hätte nimmer ohne dich gefungen, Was noch erklingen wird von tausend Zungen

Wann, wo jetzt Städte von Palästen ragen, Das Renthier weidet und bie Wölse jagen.

Und auch in Dir ist glücklich ausgegangen Was ich dir gab für das was ich empfangen. Ja, sichtbar ist's, er ward auch dir gesegnet Der Tag an dem wir uns zuerst begegnet. Du stündest serner von den lichten Höhn Wo sich zum Wohlklang löst auch das Verstimmte, Du wärst nicht ganz so gut, nicht ganz so schön, Wenn nicht von mir ein Funke in dir glimmte.

Denn was wir denken, was wir fühlen, lieben, Das wird uns fest in's Angesicht geschrieben. Bie nach dem Erdgemisch in ihren Scherben Roth, lika, blau sich die Hortensien färben, Empfängt das Antliz als des Menschen Blüthe Der Züge Licht und Schatten vom Gemüthe Und was die Seele dauernd in sich hegt Bird unserer Gestaltung aufgeprägt. Ber sicher weiß was er dem Andern gilt, Der zeigt es auch in Mienen und Gebärden; Des Freundes Glaube ist sein Ansterbild, Und wär' er's nicht, er muß ihm ähnlich werden.

So seh ich nun die Freundin des Poeten Beglückend klar in Dir hervorgetreten. Zum Schaffen ließ er sich von dir erwärmen Und dafür siel in Dich von seinem Schwärmen Gin Strahl zurud: Die feste Sicherheit Ein Kleinod ihm zu sein für alle Zeit.

Der Stern des Glücks, den mir in schweren Rämpfen Rein Sturmgewölf bisber vermocht zu dämpfen, Der mir in aller Noth, in allen Qualen Den Siegesrath gewußt in's Berg zu ftrahlen: "Sindurch, hindurch, denn jedes Sinderniß Mehrt deine Kraft; hindurch und sei gewiß Daß alle Dinge dir zum Beften dienen!" -Derfelbe Stern war auch für Dich erschienen Und icon geheimnisvoll im Schickfalsrath Bestimmt, auch Dir mit feiner heitern Helle Bum Beil zu richten beinen Lebenspfad, Alls du noch fern warft von des Lebens Schwelle. Er funtelt jett in doppelt hellem Scheine Seitdem ich weiß, er fei zugleich der beine. Denn doppelt groß, das weißt du, wird das Glück Wenn man es theilt und nun fein bestes Stück Das der Geliebten wirksam fieht ergängen, Als Dank aus ihrem Ange wiederglängen.

Und weil ich weiß, daß diese ernste Milbe Die mich entzückt auf beinem lieben Bilbe, Daß dieser Friede neben dem Verzicht Nach bittern Schnerzen in dein Angesicht Doch nicht so ganz von selber wiederkehrten, Nein, auch die Leidensarzenei bewährten, Des Freundestroftes leije Segensmacht: So weiß ich, seh ich daß du mein gedacht Daß deine großen blauen Augensterne Des Freundes Bild erblickten in der Ferne Als Du, für ihn, beglückten Sonnenstrahlen Erlaubniß gabst das deinige zu malen.

So hab ich's benn auf's Innigste empfunden Daß hohe Fügungen, die sich seit Jahren Mit jedem Tage heller offenbaren, Zu segensreicher Freundschaft uns verbunden; So hab ich denn dein Bild bedecken nüffen Mit seeligen und dankesheißen Küssen.

# Arimhild.

Ich lehrte dich fennen Den Dichterkunftgriff, Schimmernde Schönheit Und leuchtendes Leben Bu leihen den Schatten Der fernen Borgeit. Nun bin ich bange, Du wirst mir bose Krimhildens halber. Denn ich habe gehalten Was einst ich gelobte: Dir ewiges Leben Im Liede zu leihn. Was horand dem harfner Und Sigfrid bem Belben Die Geelen bezaubert Gind Deine Buge.

Doch furchtbar entpuppt sich Im Purpur der Fürstin, Im Kriege um Kronen, In schauerlichem Schicksal Die holde Krimhilde Zur schrecklichen Riesin, Zur Göttin der Rache.

Du Gemüth voll Milde, Du Seele voll Sauftmuth Und garten Baubers, Du darfft mir nicht gurnen Wenn ich zögernd bekenne Daß doch auch diese Von mir gemalt ift Nach beinen Bügen, Mur in's Große gezeichnet, Verzerrt ins Grause Von den wilden Gewalten. Die, im Bufen des Weibes Einmal entjeffelt, Die Furie formen, Entsetzlicher wüthen 11nd mitleidslofer Berftören und martern Als der haß und der hochmuth Mordender Männer.

Es ift ein Edden In jeglichem Bergen Der Hölle gehörig. Da ruht im Reime, Oft faum erfennbar, Der Baum des Bofen. Ihm läßt ein Leben In glatten Gleisen Wolf Glück und Liebe Die Triebkraft vertrocknen Und nur im Traume Erwächst zuweilen Sein wesenlos Wahnbild Und entsetzt die Geele Mit flüchtigen Schatten Der Schuld und des Fluchs.

So dunkle Dinge Träumtest auch Du schon, Du Gemüth voll Milde, Du Seele voll Sanstmuth Und zarten Zaubers. Als Herzendurchschauer Gewahrt' ich die Schatten Wann dir leichte Launen Die Lippen umspielten, Wann kurzes Schmollen Sie Mir noch schmückte; Denn wärst du ein Engel, Das weißt du ja längst schon, Ich liebte dich nimmer.

Und das ist des Dichters Göttliche Gabe: Das leichte Gefräusel Der blumenumfränzten Wellen im Weiher Des friedlichen Gartens Im Beift zu befreien Vom bergenden Beden. Die flimmernde Fläche Des gitternden Spiegels, Sie zeigt ihm in Spuren Die rollenden Wogen Des rauschenden Weltmeers Wann die tobende Tiefe Im Sturm das Geftade Brandend umbrüllt.

O danke dem himmel Dein heiteres Dasein, Dein lichtes Leben Boll Glück und Liebe! Denn strauchelnd umstrickt Bom Netze der Nornen Bu so schauerlich großem Und grausigem Schickal Bärest du wahrlich Ein Beib geworden, So hold nun dein Herz ist, Wie meine Krimhilde.

Drum darift du nicht zürnen Daß deine Züge
Mir dienten als Muster
Des minnigen Mädchens
Das im Kriege um Kronen,
Im Purpur der Fürstin
Sich surchtbar entpuppte
Zur schrecklichen Riesin,
Zur Göttin der Rache.
Du bleibe das Urbild
Boll blühender Anmuth
Und danke dem Dichter
Der deiner Gestaltung
Unsterbliches Leben
Im Liede verliehn.

## An Diefelbe.

Mit einem Seft Gedichte.

Wie die schillernden Schüppchen Am Fittich des Falters Plötzlich sort sind Wann plumpe Finger Sie rauh berührten, Befaßten, besühlten: So vernichtet neidisch Die Neugier des Fremblings Der Freundschaft des Dichters Für edle Frauen Den zartesten Schmelz, Die schmickendste Zierde. Sobald sie erlauschen Das Wörtchen Liebe, Vermuthen die Meisten

Gemeines Begehren.

Was ihren Seelen Auf ewig versagt ist, Das wägen die Wichte Nach eigenem Unwerth Und basd umbessert Den sabenden Sinklang Der edelsten Liebe Die saute Versäumdung Der Lästerzungen.

Drum laß, o Geliebte, Kein anderes Auge Die Blättchen erblicken; Denn ein holdes Geheimniß, Den meisten Menschen Unfaßlich ferne, Berbirgt dies Büchlein.

### An Diefelbe.

Mit bem Luftipiel "Durch's Ohr".

Das tren gemeinte Wort sand keine Gnade In welchem unwerschleiert und gerade Nicht nur die Furcht, die jüngst sein Herz betroffen, Nein, auch sein zuwersichtlich sestes Hoffen Der alte Freund der Freundin offenbart. Doch er vergaß dabei daß, leidenszart, Das Ohr von Dissonazen nur gestört wird, Weil ihre schöne Lösung überhört wird, Bergaß daß leicht ein trauriges Gemüth Berkennt wie schön der Regenbogen glüht, Und meint, wer Wolken an den Himmel male, Der wolle lengnen daß die Sonne strahle.

Dein Groll ist grundlos; aber daß du grollst Ift Nahrung die du meiner Hoffnung zollst. Unschuldig weiß ich mich nach strengem Recht, Doch dieses eben richtet diesmal schlecht. Fort, kalter Kopf, fort von der Richterbank!
So sagt das Herz, — der Freundin Herz ist krank,
so muß ich dieses um Bergebung bitten.
Ich ward verkannt, doch du, du hast gesitten
Und Ich, ich hätt' es freisich wissen sollen,
Du würdest mich verkennen, würdest grollen.
Bergib daß ich versämmte was ich mußte.
Ich, der dein Auge matt von Thränen wußte,
Ich wob zwar, aber wob zu wenig dicht
Den Schonungsschleier um das helle Licht.

Was tief und liebevoll mein Herz empfunden Erkennst du sicherlich in bessern Stunden. In solchen Stunden lies die Zeisen wieder, Doch lies dabei zugleich die alten Lieder Die Niemand hat und kennt als du allein; Dann bitte dich dir selber zu verzeihn.

Es muß nun bis zu diesen bessern Zeiten Des Freundes scheugewordne Feder zaudern, Wie sonst in sorglos unbewachtem Plaudern, Sein ganzes Selbst mit allen Heimlichkeiten Berrathend, über das Papier zu gleiten. Die Wahrheit werde in der Dichtung Schleier Fortan gehüllt bis zur Genesungsseier.

Doch Dichtung bringt mir nur der heitre Morgen Und setten darf sie, frei von Erdensorgen Den Fittich seih'n dem eignen Herzenszuge; Anch ackern nuß mein Pegajus im Pfluge. Nur selten also kann auf Reimesschwingen Ein Bers dir kurze Freundesgrüße bringen.

Einstweisen diene denn statt mancher Briese Dies Stück, in dem sich Heiterkeit und Tiese, Der muntre Scherz und inniges Empfinden, Besonnenheit und Herzensgluth verdinden. Du kennst die Zeit in welcher es entstand, Du weißt sür wen ich diese Gluth empfand Die Manchen schon zu Mitgesühl berauschte Der ihrem Ausdruck auf der Bühne lauschte; Denn das, wovon entzückt und hingerissen Beim Berk des Dichters tausend Seelen beben, Das kann er nie von eigner Beisheit wissen, Das kann er nicht erdichten, nur erleben.

So denke denn beim Lesen oft und gern: Bertraut ist mir des Stücks ersebter Kern; Den Frühling kenn' ich, der aus diesem Keime Uls Blüthen trieb die tiesstempfundnen Reime.

# Troff.

Der Schmerz hat recht und nur im Schmerze Liegt was ihn tröftet, was ihn lindert. Nicht ewig können wir besitzen Doch ewig lieben ungehindert.

Und wo wir ewig lieben muffen Und was wir hatten nie vergessen, Da wird der Schmerz verlornen Glückes Jum Dank daß wir es einst besessen.

Und wenn wir weinend danken sernen, Dann auferstehn wie neugeboren In unserm Geist die theuern Todten Und sind uns ewig unversoren. Sie find uns ewig unversoren, Entrückt, erhöht und doch geblieben; Denn ewig sernen wir besitzen Die Theuern die wir ewig sieben.

# Berichiedene Stimmen.

Erfte.

Umsonst bemühst du dich, im Farbentone, In edler Form das Höchste zu erreichen. Die Gilde herrscht; sie lobt nur ihresgleichen; Ihr Lob ist Gold: so greise zur Schablone.

## 3 meite.

Dem stolzen Traum von einer Sternenkrone Gestatte nie dich lockend zu beschleichen; Mag jede Leistung jetzt der deinen weichen, Du hoffst umsonst, du bist ein Spigone. The habt ererbt was große Dichter schusen; Sie haben das Berdienst, ihr nur die Pflichten Und längst vergeben ist der Kranz des Ruhmes.

Nicht höher wollt die Pyramide schichten, Nur glätten könnt ihr die granitnen Stusen; Das ist das Loos des Epigonenthumes. Dritte.

1.

So rebet amtsgemäß ein — Schleppenhalter, Der meint, er thät' uns wunderwelche Güte Und sei, indem er jeden Feilspan hüte Den Schiller sortwarf, Heiligthumsverwalter.

Im Kommen ist des deutschen Volkes Blüthe Und sie erst bringt der Dichtung Sommersalter. Daß schon gewesen unser goldnes Alter — Nicht länger laß dich irren diese Mythe.

Der Küfer muß wohl sagen: biese Sorte Bächst niemals wieder, doch verlacht's der Winzer.

So manchem Käfer gilt der Mist als Torte Und Hobelspäne sind's den Herren Düntzer.

So präge fort an unserm goldnen Horte Und lache still zum Groll der Messingmünger. 2.

Wenn du dein Ziel nach tausend Hindernissen, Wenn du den Sieg nach heißem Streit gewannst — Daß du der Neider Hochmuthsvorwurf bannst Sei sieber gar nicht, als umsonst bestissen.

Sie hassen dich weil sie die Kraft vermissen Mit welcher du dein Loos dir selber spann'st; Berziehn wird selten was du bist und kannst, Nie, was du seist und könnest selbst zu wissen.

Du bift und kannst es nur durch Selbstvertrauen. An beinem Dom das Schlußgewölbe sugend Geziemt es dir mit sester Hand zu bauen.

Drum heuchse nicht die Schüchternheit der Fugend, Nein, ihren Aerger laß sie offen schauen: Wirf ab das Mäntelchen der Lumpentugend. 3.

Mit diesen Leuten, die zuerst in Scherben Das Große schlagen, dann es kleinlich meistern Und sich ihr Kleid von euern Schnitzeln kleistern, Wit diesem Back willst Du die Zeit verderben?

Ein kleiner Kreis von auserwählten Geistern Gestattet dir von ihrem Schatz zu erben Und rust dich aus, um einen Stuhl zu werben Auf lichter Höhe bei des Liedes Meistern.

Homer und Sophokles, den Hiobsdichter, Den ernsten Dante und den Avonsschwan, Sie alle siehst du dir die Hände reichen.

Durch Uns empor zu Uns ift beine Bahn, Komm her zu Uns, nur Wir find beine Richter, So rufen sie, und sei bei beinesgleichen.

# Laurentiusthränen.

Mein Auge trank die stille Pracht Der heiligen Laurentiusnacht. Da schießt und rennt's, da blitzt und brennt's Im Ruheglanz des Firmaments Als spalt' ein Stern zu Spänen. Die lichte Kielspur ihrer Trift Berschlingt sich mir zu Rumenschrist Und Urgeheimes offenbart Die schaarenweise Niedersahrt Der Himmelsseuerthränen

Weil uns mit treuem Mutterarm, Das Haupt gekehrt zum Sternenschwarm, Die Erde an den Füßen hält, So sagen wir, das Himmelszelt Umwölh' uns hoch dort oben. Befinnet euch und glaubet mir: Wir stehn auf höchstem Gipsel hier Und schaun hinab den Raumesschlund Wo bis zum tiesst erreichten Grund Millionen Höllen toben.

Die Erbe schuf, zu sehn gewillt, Das Menschenauge, dies das Bild Der blauen Kuppel sternbesät; Doch ihre Friedensmajestät Ist Lüge nur der Ferne. Biel tausend Jahre Lichtgang weit Ist Alles rings nur Buth und Neid. Ein steter Sturz von Erden nährt Den ungeheuern Gluthenheerd In jedem Eigensterne.

Der Unterschied von groß und klein Ift enger Wahn und Sinnenschein. Berspott' es nicht als Unverstand Daß Du schon manchen Westenbrand Gesehn beim Schunppensalle. Was slammig schneszend niedersauft, Wovon die Schlacke deine Faust Umspannt — im eignen Sonnenslug War's auch ein Stern der Leben trug Gleich unserm Erbenballe.

Ja, solcher Welten Tobesqual Berkündet jeder Sonnenstrahl. Sie sinds was unire Sonne speist; Hinad in's Feuerchaos reißt Sie stündlich Millionen, Und stürzt ein Schwarm aus seiner Bahn In ihren Flammenocean, Dann schießen aus dem Gluthgewog Zehntausend Himalayas hoch Des Lichtrauchs Palmenkronen.

Ein Meer von Schmelz das Wogen schlägt Wie keinen Berg die Erde trägt, Ein fürchterlicher Fenerpsuhl, Nicht eines Gottes Strahlensuhl, Das ist die schöne Sonne. Was wir vom Himmel wissend schaun Erweckt nur namenloses Graun. Drum banne, was den Hochmuth schwellt, Dein karges Erdenglick vergällt: Den Traum von Himmelswonne.

Ein Auswurf aus dem Gluthkoloß Ward unser Stern. Den Schmelz umschloß Ein Schlackenrahm; der wurde hart, Und diese Erde schien, erstarrt, Nicht mehr mit eignem Lichte. Ihr Dunft ward Fluth, Metall ward Rost, Nun fühlt sie hin zum Todesfrost. Ein Weilchen zwischen Brand und Eis Ift unsver Gattung Taseinskreis Und heißt uns — Weltgeschichte!

Die Blindheit wich. Als grimmen Hohn Berwirf nun endlich, Erdenschn, Den Dünkel, der dich wahnberauscht Zum Zweck der Schöpfung ausgebauscht; Dein Reich ist nur hienieden. Nicht länger träume weltengroß Und ewig lang das Menschenloos. Dein Stern verglüht als Meteor Nachdenn Leonen ehevor Der letzte Wensch verschieden.

So nuget wohl die Spanne Zeit Etets mehr zu werden als ihr seid. Echon wissensreich und wunderstark Beginnt euch selbst Gestalt und Mark Zu steigern und verklären. Den blind und stumm im Sternenreich Gesangnen Gott erlöst in Euch Und macht ihn frei aus Neid und Norh — So-laute nun das Heilsgebot Anstatt der Kindheitsmären.

Bielleicht, daß jener Gott die Frist Der Erdenwallsahrt nicht vergist Bann alle Ständen Menschenhirns Längst wieder in des Taggestirns Onasvoller Hölle sieden.
Daß uns in dieser Neidnatur Doch unser Herz die Gottesspur Und Pfade zur Erlösung zeigt, Es ist Erinnerung vielleicht i An frühern Gottesspieden.

Doch blieb' auch nicht ein Traum zurück Bon Menschenkunst und Menschenglück Wann unsern Stern die Gluth begräbt, — Der Mensch hat nicht umsonst gelebt, Kein Trugbild war sein Sehnen. Der Augenblick der Gott besreit Ist größer als die Ewigkeit. Krönt Er äonenlange Müh'n, Dann mag die Erde stoh zersprühn Zu Sanctlaurentinsthränen.

### Mozart.

Borfpiel, gur Säcularfeier feines Geburtstages aufgeführt auf dem Frankfurter Stadttheater.

Ueber den Wolfen. Bon rechts nach links hernnter schwebend treifen in der Mitte der Bülfne zusammen bas Glück, ein Füllhorn tragend, ber Ruhm, um sein Haupt einen Lorbeerkranz, über diesem einen glänzenden Stern, in der Hand einen glühenden Relch.

Ruhm.

Wer bift du, fprich?

Glück.

Das Glück. — Und du?

Ruhm.

Der Ruhm.

Kein Wunder ist's, daß wir uns nicht erkannten, In häusig wechseln wir Gestalt und Tracht; Und ist nicht schon geraume Zeit verstossen Seit ich zusest mit dir zusammentras? 61 ü rk.

Weil meine Schutzbefohlnen Du verichmähft.

Ruhm.

Beil du die meinen eigenfinnig fliehst.

Glück.

Wo follst du hin?

Ruhm.

Sinab zur deutschen Erde.

05 1 ii rk.

Ich ebenfalls. Dem Ziele scheinst du nah, Fast senkrecht seh' ich eine Weile schon Dich aus des Aethers höchsten Regionen Nah meiner Flugbahn in die Tiese schweben. Wo sendet dich der höchste Rathschluß hin?

### Ruhm.

Siehst du dort unter uns die Wossensücke? Bon unten her gesehen steht in ihr Mein schöner Stern. Ein sehr bescheidnes Dach Bestrahst er hell. Dort, wo das schwache Licht Dem Dach zunächst aus einem Fenster glimmt, Dort blickt ein Baterauge hoffnungsvoll Empor nach uns. Er denkt: o wär' es doch Der Stern des Ruhmes, was mit solchem Glanz In meines Neugebornen Wiege scheint. Er ist erhört. Glück.

Wie wunderbar!

Ruhm.

Warum?

65 I ii rk.

Mein Ziel ist eben dies bescheidne Dach. Die Mutter schließt nach schmerzerkaufter Wonne Zum ersten Schlaf die thrünenseuchten Augen. Sie sieht in ihrem Traum den Himmel offen Und in der Deffnung mich mit meinem Füllhorn. O Glück, so betet sie mit stummen Lippen, Zu reicher Segensärndte schütte Du In meines Anaben Wiege deine Saat! Sie wird erhört. Ich will mein Füllhorn seusen.

Ruhm.

Halt ein!

Glück.

Warum ?

Ruhm.

So Mancher schon vergaß

Mein hohes Ziel bei beinen Huldgeschenken, Wenn du sie spendest ohne Plan und Maaß. Der Mangel nur an irdischem Genügen Treibt das Genie zu seinen himmelsstügen.

Glück.

Ich weiß es allzuwohl, wir werden Beide

Auf Schritt und Tritt versolgt vom grimmen Neide; Doch darf er meine Güter mitgenießen, So läßt er sich die schmalen Lippen schließen. Erglänzt ein Haupt von deinem Göttersterne, So sind zuerst die Augen blöd und stumpf, Und süllt' er doch zuletzt sogar die Ferne Mit seinem Licht, so steigt aus jedem Sumpf Empor das Suaken aufgeblasner Frösche Und wächst . . .

## Ruhm.

bis Ich des Lebens Fackel lösche.

## Glück.

Du bift das Gift des Glücks; denn das Genie Bergab die Gegenwart noch nie.

### Ruhm.

Sie wird, sie kann, sie dars es nie vergeben; Denn siegend kämpst es für ein neues Leben Und zeigt in mitseidssosem Offenbaren Dem alten Leben seine Todtenbahren; Und nur der Gross der Gegenwart bewehrt Den Genius mit seinem Flammenschwert, Mit welchem er aus ihrem faulen Sden Die Menschheit treibt zu neuen Geistessehden.

#### 05 l ii rk.

Und bennoch find wir beibe hergesandt Dies Bunderkind zu segnen Hand in Hand?

### Ruhm.

Der höchste Wille hat uns herbeschieden.

Glück.

So ichließen wir an Mozarts Wiege Frieden. Mein Füllhorn darf nur folche Gaben ipenden Die nicht für beinen Stern sein Auge blenden.

### Ruhm.

Er darf durch mich nur jenen Lorbeer pflücken Der keimt und wächst aus eigenem Entzücken.

#### Glück.

Der Lorbeerkranz ist immer Dornenkrone. Wie willst du halten was unmöglich ist?

## Ruhm.

Ich fönnte fragen, wer, in beinem Lohne, Unsterblichkeit zu suchen nicht vergißt? Doch statt in Worten hier ben alten Streit Zu wiederholen, laß uns treue Pathen Des Anaben sein, und, ist ersüllt die Zeit, An seiner Grust vergleichen unste Thaten.

Glück.

Und wann?

## Ruhm.

Wann ein Jahrhundert hingeschwunden Du weißt, für Uns sind Jahre nur Sekunden.

Glück (das Füllhorn neigend.)

Es gilt. Co falle benn auf Diefen Anaben

Als Eigenschaft die beste meiner Gaben: Der heitre Blick der fühn die Welt durchschweift Und ihre Schönheit raich und fest ergreift, Der nie erblindet für des lebens Werth Und jeden Schmerg gur Paffion verklärt.

(Entichwebt.)

### Ruhm.

(Rimmt von feinem Stern einen leuchtenden Junken und läßt ihn in die Tiefe fallen.)

Entzünde Du, geweihter Simmelsfunke, In ihm den Durft nach meinem Flammentrunke, (Erhebt ben Reich.)

Doch jeder Tropfen mehre nur sein Dürften Und nirgend winke seinem Geift der Friede Als auf dem Gipfel meiner Phramide Im fleinen Kreis der höchften Künftlerfürften.

(Entichwebt.)

Die Scene verwandelt fich in einen Friedhof. 3m Sintergrund pruntende Monumente, vorn einfache Graber. Zwei Todtengraber find beichäftigt ein Grab zu graben.

# Erfter Todtengräber.

(Cinen Schadel hinauswerfend.)

Der dritte Schädel!

Bweiter Todtengraber. Ja, hier wird's enge,

Ich lege schon die dritte Schicht.

Erfter Todtengraber.

Mir grant!

Imeiter Todtengräber. Bovor?

Erfter Todtengräber.

Bor dem Gedränge

Auf diesem Fleck beim jüngsten Gericht.

3weiter Todtengraber.

Ja, ruhig liegen dort die Reichen In erblich eignem Grundgebiete; Hier wohnen die Zehnguldenleichen Nur fünfundzwanzig Jahr' in Miethe. Was will man machen? Der Platz ist knapp Und die todten Leute fügen sich willig. Zehn Gulden sür'n apartes Grab Das schon eingewohnt ist, sind' ich billig. In frühern Zeiten war es schlimmer — Ich hab es noch gesehn als Bube Bor sechzig Jahren — da that man immer Je sechs zusammen in eine Grube. Was schaust du?

### Erfter Todtengraber.

Sieh das Frauenzimmer,

Gehüllt in schwarze Trauerkleider. Es kommt hieher

Imeiter Todtengräber. Und wird uns plagen, Bon irgend einem Hungerleider Das längst vergessne Grab erjragen.

# Erfter Todtengraber.

Hier suchen fie oft nach einem Tobten — Mo — Mo — ja, Mozart hieß der Mann. Sie sagen, er schrieb so schöne Noten.

# Bweiter Todtengraber.

Das ift was rechts! Mein Sepperl kann Das auch — er ist Theaterschreiber, Den Bogen schreibt er für'nen Sechser. Bas thun die Leute, zumal die Beiber, So groß mit solchem Tintenkleger?

Germania (ganz in Schwarz gehüllt.) Zeigt mir das Grab des großen Todten.

# Bweiter Todtengräber.

Hier seid ihr nicht am rechten Ort. Die über Geld und Gut geboten, Die großen Herren, liegen dort.

### Germania.

So drang zu die kein Ton hinab Bon seines Ruhms Posaunenstößen? Ich suche des großen Todten Grab Und nicht das Grab der todten Größen. Wo liegt der liebste meiner Söhne?

# Erfter Todtengräber.

Meint Ihr den Mozart? Hier herum.

### Germania.

Der große Herricher im Reich ber Tone Befügt kein Grab? — Wie, bleibt ihr stumm?

Bweiter Todtengraber.

Wann starb der Herr?

### Germania.

Vor fünfundsechzig Jahren.

3 weiter Todtengräber. Und wißt Ihr, daß er hier begraben ward?

Germania.

Das ift gewiß.

## Bweiter Todtengräber.

Dann fönnen wir erfahren

Wo man mit fünsen seinen Sarg verscharrt. Sechs andre solgten in der Zwischenzeit; Doch seid getrost, das alte Friedhofsbuch Bezeichnet euch den Fleck genau genug. Sin Grab zu sechst war kaum zwei Klaster breit. Komm, Erdmann, komm, wir gehn zum Sakristan Das Buch zu holen und den Gräberplan.

(Beide ab.)

### Germania.

(Sich in gebengter Haltung auf ein Grabtreuz stützend.) Mein Trauerkleid, du zeigst der Wittwe Gram Doch du verbirgst — die Röthe tieser Schaam.

Aus deutscher Erde barf ein Genius Den in der Wiege schon der Muse Ruf Dazu geweiht, jum höchsten Simmel fteigen, Und Niemand weiß mir feine Gruft zu zeigen? Noch jubeln foll ich? foll mit seinem Lichte Mich selber schminken zu dem Schein der Größe? Rein eignes Grab! Der Finger der Geschichte Beigt ernft auf diese meine Bettlerblofe. Schmach über euch dort, seine Zeitgenoffen Und Grabesnachbarn! Stolz in Erz gegoffen Und fostbar aufgeschmückt mit Marmorbildern Sind eure Graber. Auf granitnen Schildern In tiefer Goldschrift prangen eure Namen Und ener Lob: doch iene find vergeffen Und dies bedeutet nur: genug befamen Wir Erben ab von dem was er beseffen, Um über ihm mit diesen Brunkgerüften Mis reich an Dank und Schätzen Uns zu brüften. Schmach über euch! Ihr schnittet volle Garben Und ließet mir den hohen Benius An feiner furzen Erdenwallfahrt Schluß In eurer Mitte unbeachtet darben! Das ift die Art der prahlenden Gemeinheit! Ihr habt als Hörer feines Meifterstückes Gefühlt an feiner Größe eure Kleinheit Und rächtet euch, ihr Bilge faulen Glückes!

Kein eignes Grab! Hinaus in alle Lande Gerufen sei es: Schande, Schande, Schande! Inzwischen hat eine Nebelbecoration den Fintergrund des Friedhofes verdeckt.

### Ruhm.

Weg mit der Trauer, mit dem Wittwenschleier, Du hast durch diesen Sohn die Welt entzückt.

#### 61 ürk.

Germania, schmucke dich zur Jubelfeier; Dein großer Sohn war arm, doch reich beglückt.

### Ruhm.

In allen Landen und in allen Zungen Wird sein Gesang tagtäglich neu gesungen. Im weiten Meere seines Wohllauts schwimmen Zu jeder Stunde hunderttausend Stimmen.

#### 05 L ii rk.

Und müßig wär's von mir, sein Glück zu preisen; Ich sage nur: vernehmet seine Weisen.
Denn wer wie Er des Kinderfriedens Lallen,
Der Jugend Schnsucht und des Mannes Muth,
Der Liebe Süßigkeit und wildes Wallen,
Des Glaubens Kraft, des Zweisels Höllengluth,
Berewigt hat in solchen Wundertönen
Die allen Streit zur Harmonie versöhnen;
Wer so wie Er das Herz aus allen Engen
Hinauf in's heitre Reich der Schönheit zwingt,

Ja, mit des Weltgerichts Posaunenklängen Die Himmelswonnen der Erlösung singt: Der hat erlebt in seinen Erdentagen Das Beste was mein Füllhorn bieten kann Und nur die stumpsen Seelen mögen fragen: Bar Mozart wirklich ein beglückter Mann? Und diese höchste aller Seeligkeiten Kannst Du nur so, Germania, bereiten.

Germania (hat ihr Haupt entschleiert.) Und doch kein eignes Grab!

### Ruhm.

Er braucht es nicht,

Denn Er ift aufgelöst in lauter Licht.

## Glück.

Der Mann für den sich Glück und Auhm verbanden . .

### Ruhm.

Er braucht kein Grab, denn er ist auserstanden. Wir kehren heim in unste Regionen.

#### 65 L ii ik.

Du wirf nun ab der Trauer Nachtgewand.

### Ruhm.

Denn heute schlingt um beine Millionen Der Dienst des Genius das Einheitsband. (Entschweben.)

#### Germania.

(Nichtet sich) beim letzten Worte freudig auf, wirst die Trauer ab und tritt weiter vor.)

So will ich denn heut in festlichem Schnuck Bergeffen das Leid und schwelgen in Stolz Auf den Genius den ich erzeugte.

Drum fühlet euch ftark und fühlet euch groß,

Denn der Himmel befahl daß germanischer Geift Die Fernen der Erde durchleuchte.

Es schmelze die Kunst mit heiliger Gluth Das edle Metall das in Stücke zerbrach Zur tönenden Glocke zusammen; Ihr Jubelgeläut verfünde der Welt Daß mächtiger stets die Herzen des Bolks Entgegen der Einigung flammen.

Doch ich fühle das Nahn des Verewigten selbst. Erblicket ihn dort. Sein Saitenspiel labt

Dort oben unsterbliche Geister.

(Mozart, eine Lyra haltend, ericheint in den Wolfen des Hintergrundes, von einer Strahlenglorie umgeben.)

So schweige denn jetzt das schwächliche Wort.

Bu reden begehrt mit gewaltiger Kraft In Tönen der herrliche Meister.

Indem eine Mogartifche Duverture einfällt finkt ber Borhang.

# Beim Frankfurter Schifferzuge. \*)

Was hat es zu bedeuten Daß alle Glocken läuten Und tausend Fahnen wehn? Wer kommt einhergezogen, Daß grüne Ehrenbogen In allen Straßen ftehn?

Das heer voll Friedensstärke Der Künstler und Gewerke Erscheint in schmucken Reihn. Es ward wohl eingeladen Ein Fürst von Gottes Gnaden Zu mustern ihr Gedeihn?

<sup>\*)</sup> Bährend bes Mariches im Zuge in die Brieftasche bes Nebenmanns geschrieben. Gebruckt Didaskalia vom 12. November 1859.

Sst aus die Zeit der Schwäche?
Sind wiederum die Bäche Bereint in einen Strom?
Sagt das der Schmuck der Häuser? Zieht wiederum ein Kaiser Zur Krönung in den Dom?

Ja wohl, uns hat geladen Ein Fürst von Gottesgnaden Zu mustern unfre Kraft, Db sich in uns ereignet Was Er einst vorgezeichnet Mit höchster Meisterschaft.

Bom hohen Piedestale, Zum Gott aus jeder Schaale Des Jrdischen besreit, So soll er priisend schauen Ob wir nun reif, zu bauen Den Thron der Einigkeit.

Das hat es zu bebenten Daß alle Gloden länten: Daß wir uns festlich weih'n Bon dem Propheten Schiller Die Jünger und Erfüller Mit Herz und Hand zu sein. Dies Fest, dem Bolf entquollen, Es zeigt uns, was wir wollen Das können wir zuletzt. Drum wird, wie noch kein Kaiser, Ein Dichterheld und Beiser Heut auf den Thron gesetzt.

# Auf dem Friedhof in Frankfurt.

28. August 1862.

Das Leben wies mit siegenden Geboten Den Friedhof in des Weichbilds ferne Mark; Verwandelt ift das alte Feld der Todten. Es liegt im Ring der Stadt als heitrer Bark. Roch immer steht und kämpft um längre Dauer Manch Denkmal; doch die Zeit ist allzustark. Die Schrift erlischt, in Trümmer finkt die Mauer Und jeder Frühling deckt mit dichterm Laube Berföhnend zu die Bilder duftrer Trauer. Dann flingt von Zweigen, die er aus dem Stanbe Der Bergen formt, das Lied der nachtigal Und neue Bergen hebt ein neuer Glaube: In Laubgerausch und Lied den Wiederhall Bernimmt er nun vom Einen Wunsch zu leben, Der anders nicht als uns befeelt das All. Schon ift der Garten hügellos und eben

lind wo sich nicht ein Kiespfad gaftlich windet Da darf fich Blume, Gras und Strauch erheben. Bald auch vom letzten Leichenstein verschwindet Das Wappen unter der Besucher Sohlen. Doch sieh, was dort mein Blick verwundert findet! Wein blühn die wohlgepflegten Nachtviolen? Wen soll dies junge Rankendach umhecken? Was hat der Zeit hier Schonung anbefohlen? Noch völlig icharf find diefes Grabsteins Eden; Du fragst erstaunt, wen mag an diesem Orte Im letten Bett der neue Stein bedecken? Die kleine Laube liegt nicht fern der Pforte: War dies des alten Friedhofs letzter Gaft? Wie frisch geschnitten find der Inschrift Worte. Dir gudt's im Anie, wann du gelejen haft. Wem feine Undacht hier fein Berg gebote, Er mar' am beutschen Stamm ein durrer Aft. Des neuen Tages helle Morgenröthe Ift unferm Bolf einst siegend aufgegangen Aus diesem Staub. Sier ruht die Mutter Goethe. Der Staub von Andern mag als Rose prangen, Um Blumen gauteln als ein bunter Falter, Ms Lerche wieder freien Laut empfangen, Mag fteigend wirbeln einen Frühlingspfalter, Bis er sich nochmals Mensch zu sein erdreiftet: Der ihre rafte nun ein Weltenalter.

Der Frauen Söchstes hat die Frau geleistet Die für ein Weltenalter wirfungsvoll Mit Götterlicht des Sohnes Stirn begeiftet. Die Gottesliebe, der die Welt entquoll, Sie war verzerrt zum grausen Götzenbilde Das Leid und Pein begehrt als Dankeszoll, Bum Freudenhaß des großen Dulbers Milbe, Die Schonung felbst ber Gunderin befahl; Das Menschenherz glich dem gehetzten Wilde, Berderbt nur hieß es und bestimmt gur Qual; Die Erde war die Schlachtbank frommer Schafe, Ein düftrer Rerfer und ein Jammerthal: Das lichte Leben hieß Berbannung, Strafe, Und nur in dunkler Ferne lag fein Ziel: Berdammnif, oder nach dem langen Schlafe Gin Loos, weit ärger als des Dante Riel Das ärgste schildert: eine Ewigkeit, Von Wunsch, Bedürfniß, ernfter That und Spiel, Von Furcht und Hoffnung gang und gar befreit Und doch bewußt, ein grauenhaft Empfinden Des Nichtempfindens und der leeren Zeit. Doch nun erbarmte fich der fünftlich Blinden Auf feinem ichonen Stern der Erdengeift, Der dann und wann als Genius die Binden Des Trugs vom Auge feiner Rinder reißt. Er ließ vom großen unfichtbaren Strome

Der ewig in den Elementen freist, Den stärksten Funken gunden die Atome Die diefer Stein der Werdeluft entzieht, Und Goethe ward. Bald schwanden die Phantome Wie Nebel vor der fteigenden Sonne flieht. Das helle Auge war ihm angeboren Mit dem die Welt fich ftaunend felbst befieht, Das fie jum Bunderspiegel außerkoren Sich aus verwirrender Gestaltenmenge Ihr ewig eines Urbild zu entfloren, Der "ichwankenden Erscheinung" Traumgedränge Bu "festigen in dauernden Gedanken." Doch was er war und was er that, wer zwänge Das je hinein in eines Spruches Schranken? Begreift nur, daß wir ihm den besten Theil Des Beften was wir heute find, verdaufen, Doch weite Strecken, Pfade, fchroff und fteil Noch vor uns haben, bis wir unser eigen Einst nennen dürfen alles lichte Beil Das in ber Bukunft seine Finger zeigen. Geführt von seiner Dichtung Wundertonen Laft uns empor zu seinen Söhen fteigen. Wir können so nur mit Vollendung krönen Was er ersehnt mit schmerzlichem Berzichten. Sein wir ein Bolf von achten Göthesöhnen! Vollziehn wir mader unfre Sohnespflichten,

Sein Testament in Faustens Schlußgebet, Bis an den Bilbern die wir ihm errichten Sein Wunsch ihm endlich in Erfüllung geht, Bis jedes Goethebild in beutschen Gauen "Auf freiem Grund mit freiem Volke steht."

Ihr aber pisgert her, ihr beutschen Frauen, hier betet um ein seelig Muttersoos, Um Söhne, würdig weiter fort zu bauen Was Er begann den Dieser Mutter Schooß Begnadet ward uns allen zu gebären. Den Mann vielleicht, der endlich frei und groß Zum Bolf der Welt uns wieder soll verklären, Wosern er nicht schon heute sebt und sinnt, Wird eine dann empfangen und ernähren Un eigner Brust und sür ein solches Kind Wie diese zählen zu den Benedeiten.

Du schlichter Stein, an dir vorüber rinnt Zerstörungslos der schnelle Strom der Zeiten; Denn so vandalisch daß sie dich bedrohten. Wird kein Geschlecht an dir vorüber schreiten. Das Leben bannt mit siegenden Geboten Die Gräber in des Weichbilds serne Mark, Berwandeln muß das alte Feld der Todten Sich mehr und mehr in einen heiteren Park; Das seizte Denkmal und die setzte Mauer Berwittern balb; doch du bist wunderstark,

Du schlichter Stein; du dienst ja nicht der Trauer, Du bist ein Ruhmess, bist ein Siegeszeichen Und fromme Andacht sichert deine Dauer. Bor dir wird ehrsurchtsvoll zur Seite weichen Was Gräber selbst nicht schont, des Lebens Recht. In eine Zusunst kann mein Auge reichen, Da wölbt ein freies blühendes Geschlecht Um diesen Duader eine lichte Halle, Daß durch des Regens Zahn und Moosgeslecht Nicht endlich doch selbst harter Stein zerfalle; Daß man das Grab der Mutter Goethe sinde Und immer noch zur deutschen Kaba walle Ob ein Jahrtausend auch vorüber schwinde.

# König Max.

München, 13. Märg 1864.

Die beutiche Muse war in beinem Schlosse Ein lieber Gast. Du nahmst, zu neuem Schwunge, Das Joch vom Nacken ihrem Flügelrosse.

Da frallt der Tod dich fort im Tigersprunge!

Du sauschteft andachtsvoll und mis als Richter Am Freitag noch — der Freitag heut entzündet Um deinen Katasalf die Grabeslichter.

Wie sprachst du klar, wie srugst du ties begründet! Nun wärst du ewig hin? — Es dünkt mir Lüge Was Landgeläut drei Tage lang ichon kündet. Noch einmal wollt ich sehn die milben Züge Des Sbeln ber so jäh dahin geschieden, Bevor man ihn zur Gruft der Ahnen trüge.

Erlöft vom Streit, von aller Qual hienieden, Die mannhaft mit sein hohes Herz getragen, So schlief er nun im allertiefsten Frieden.

Berstummt war nun der Mund voll kluger Fragen, Der Blick erloschen, dem in solcher Helle Ein Morgenroth entstrahlt von schönern Tagen.

Als Letzter sast verließ ich die Kapelle; Doch rückwärts mußt' ich meine Angen wenden Und zögernd blieb ich stehen auf der Schwelle.

Da schienen mir die Kerzen im Berenden. Ein dämmernd Blau verbreitet sich im Raume, Nicht länger ist er eingehegt von Wänden.

Nach Norden reicht mein Blick zum Wogenschaume Des Meeres hin, nach Westen bis zum Rheine, Nach Süden bis zum weißen Glätschersaume. Der Kafasalk mit diesem Todtenschreine Erhebt sich als Altar in Deutschlands mitten, Das deutsche Bolk umsteht ihn als Gemeine.

Es weiß, ein dunkles Schicksal kam geschritten; Da hat dies Herz, ereilt von seinem Fuße, Den Opsertod um deutsches Weh erlitten.

Wer aber naht sich dort zum letzten Gruße? Es ist ein hohes Weib im Trauerkleide; Erschrocken suhr sie auf aus edler Muße.

Die Linke hält von Sternen ein Geschmeide, Das will sie um das Haupt des Todten flechten; Ihr Antliz ist erfüllt vom tiessten Leide.

Den Weltenspiegel hält fie in der Rechten, Der schön die Wahrheit spiegelt aller Dinge Erlöst vom Kampse mit des Zusalls Mächten.

Und also spricht sie: Feste Kettenringe Hat nun der Mensch um die Natur geschmiedet, Damit er sie zu seinen Wünschen zwinge. Die stärkste Kraft, ben seinsten Zauber siedet Sein Witz hervor aus allen Erdenstoffen; Sein Leben ruht in Wohlsein stolz umsriedet.

Ich hielt ihm als er litt, den himmel offen; Kaum Herr der Erde, will er mich vergessen Und spottet mein "Du lehrst nur träumen, hoffen!

"Jetzt gilt nur was man wägen kann und messen, Drum sort mit dir aus meinem neuen Reiche; In lange schon war ich von dir besessen."

Bon Dir, o Herr, vernahm ich nie das Gleiche; Berschlossen blieb dein Ohr dem dreisten Hohne Daß ich dem Bolk nur Taumelsäfte reiche.

Du wiesest mir, wo ich am liebsten wohne Seit alter Zeit, die sichre Zusluchtsstätte, Du winktest mich heran zu deinem Throne.

Du schmücktest mich mit einer Ehrenkette, Du lauschtest gern auf meiner Jünger Weisen Und sporntest sie zur edeln Ruhmeswette. Du suchtest Größe nicht mit Blut und Eisen Und dennoch soll dein Name ewig leben; Mein Lied wird ihn der fernsten Nachwelt preisen. —

Ich sah den Tobten sich verklärt erheben Und sie sein Haupt mit Sternenglanz umwinden, Dann aber traurig in die Ferne schweben.

Wo wird fie nun die Bufluchtstätte finden?

### Reichsfied.

10. Juli 1870.

Nun seid bereit mit Gut und Blut In jedem deutschen Stamme, Nun sodre deutscher Mannesmuth Us himmelhohe Flamme. Die Stunde schlug, Zum Siegeszug Uns heisig zu verbünden Und, ob sich auch die halbe West Entgegenstellt, Das deutsche Reich zu gründen.

Der Friedensliigner ift entlarvt, Er will den Rhein uns rauben! Ihr dürft, bis ihr ihn niederwarft, Für Gott zu ftreiten glauben; Denn zornentflammt Hat ihn verdammt Der Berr ber Emigkeiten; Wir follen - fragt nicht länger, wie? -Mun oder nie Das beutiche Reich erstreiten.

Gefnebelt und gefnechtet lag In Bonaparte's Banden Die halbe Welt. Die Rette brach. Als Deutschland aufgestanden Und fiegesfroh Bis Waterloo Ihn unfre Bater trieben. Doch, ob fie fochten helbengleich, Ihr Breis, das Reich. Wo ift das Reich geblieben?

Mit Tücken schürzt zum zweiten mal Sein Garn ein Bonaparte! Schon zeichnet man wie er's befahl Europa's neue Karte. Doch Uns bestellt Der herr ber Welt, Ihm fein Gelüft zu dampfen. So feien wir den Batern gleich, Daß wir das Reich, Das deutsche Reich erfämpfen.

Ein heisig ernstes Rüsten sei Bom Niemen bis zum Kheine, Bom Schneeberg zu den Küsten sei Nur eine Kampsgemeine, Ein waltend Wort Ein Hegen und Sin Ringen. So werden wir, ob sich die Welt Entgegenstellt, Das deutsche Keich erzwingen.

# An König Wilhelm.

Aus den Tagen zwischen Borth und Gravelotte.

Ein Morgen voll Betrübniß war's nach einer Nacht voll Bangen An dem wir Dich zum ersten mal als König hier empfangen; Denn Dach und Thurm des Kaiserdoms verzehrten wilde Flammen;

Wir fürchteten, es fturge bald ber gange Bau gufammen.

Du eiltest hin und schautest noch mit ernstumwölkter Miene Bon Flämmchen hier und da durchzuckt die rauchende Ruine. Bas Du geredet hört' ich nicht, doch sah ich was du dachtest, Indem Duwie aus schwerem Traum zu heiterm Blickerwachtest:

"Wohl fest genug erweisen sich die alten deutschen Mauern Um neu gedeckt auch sernerhin Jahrhunderte zu dauern. Sie werden bald umrüstet stehn vom Fuß zum höchsten Nande; Bollendung soll des Meisters Plan verdanken diesem Brande. "Zerftört ist nur das alte Dach, zermürdt vom Gluthensturme Die Kappe, welche Haft und Noth einst ausgestülpt dem Thurme. Sie soll des Bau's Krystallgesetz nicht länger plump verhöhnen; In Zukunst wird ihn licht und schlank die Phramide krönen."

So bachtest Du. Doch als den Thurm umstarrte das Gerüste —

Da schsendert' uns der Erbseind zu in frechem Naubgelüste Den Kriegesbrand. Du rufft, und rasch zum schwer bedrohten Strome

In Waffen wogt das deutsche Bolk, umrüftet gleich dem Dome.

Schon merkt der dünkelvolle Feind den aufgewachten Riesen, Schon zweimal wurden derb und weit die Räuber heimgewiesen. Zu Boden wirf nun ganz, o Herr, mit ungeheuerm Streiche Dies Neidhartsvolk das uns gewehrt den Bau am eignen Reiche.

Wie eitel sich's auch schminkt und bläht, es fühlt: nur zwischen Kleinen

Gelingt ihm die Komödie, Sich und andern groß zu scheinen. So hat's geschürt den Zwietrachtsbrand mit Lug und Trug und Tücke

Der unsern alten Raiserbau zerfallen ließ in Stücke.

Allein die wälsche Niedertracht war doch nur halb gelungen. Wie tief uns auch die Noth gebeugt, Eins wurde nie bezwungen: Unsterblich lebt und schafft in uns als göttliches Vermächtniß. Was nie verzichtet, nie verzagt, des deutschen Volks Gedächtniß. Vom Vater mehr denn einmal schon dis hin zum Enkelsohne Bar wirrwarrvolles Zwischenreich, verwaist die Kaiserkrone Bergessen aber war sie nie, die Hossnung nie geschwunden, Einst werde wieder auch für sie das rechte Haupt gesunden.

Durch deutschen Fleiß und deutsche Kraft erhob sich aus ben Trümmern

Der Bau des Reichs. Sin Wetterdach der Hälfte aufzuzimmern War Dir, o Herr, gelungen schon — da rift mit giftgem Neide Das lange schon geschliffne Schwert der Nachbar aus der Scheide.

So hab' er nun was ihm gebührt, dem frechen Länderdiebe! Bur Heilung seines Größenwahns empfang' er deutsche Hiebe. Doch Eines möge das Geschick ihm wirklich ganz erhören: Der Brand, den er geschleudert, mag das Wetterdach zerstören.

Auch wenn er manchen Stein zermürbt und manche Nebenspitze

Die nur als eitse Zier bisher herangelockt die Blitze, Auch ihn bestehen stark genug die alten deutschen Mauern, Aufs neue prachtvoll überwöldt Fahrhunderte zu dauern.

Was vorgezeichnet unserm Bolf des Weltenmeisters Plane Berdanke die Bollendung dann dem letzten Gluthorkane. Du, Heldenkönig, sorge nun, daß bald ein Ruhmessriede Dem Thurm die schlanke Krönung gibt, die Kaiserphramide.

## An den Kaifer Wilhelm.

(1871.)

An zweiundzwanzig Jahre finds, Da winktest Du, der Preußenpring, Mich hier zum Zwiegespräch nach Tische Ru Dir in eine Wensternische. Ich wußte Dir auf Deine Fragen Nach unfrer jungen deutschen Flotte Nur wenig anderes zu sagen. Mls daß fie, kaum gebaut, verrotte. Dann mußt' ich Dir bas innre Treiben Des deutschen Parlaments beschreiben, Das Spiel ber Giferfüchteleien, Das Hadern, Markten der Parteien Eh Meisterin die unfre ward, Und wie wir, an der Gegenwart Verzweifelnd, dennoch unverzagt Zulett den großen Wurf gewagt, Mit dem wir auf die Bufunft gahlten Und auf des Rechten Werdemacht,

MIS Wir, selbst hoffnungslos, verlacht, Zum Kaiser Preußens König wählten.

"Ja, sagtest Du, o Herr, dagegen, Ihr wart in Vielem zu verwegen. Erst Schiffe baun, hernach das Reich, Das war und bleibt ein Jugendstreich. Doch seid getrost und unverzagt, Ihr habet nicht umsonst getagt, Wie lange Zeit es auch so schiene; Denn unvergessen bleibt das Sine. Mein fürstlich Wort zum Unterpsand, — Und hier empfing ich Deine Hand — Sinst konnnt das Reich, doch nur durch Thaten." Das war's was ich von Dir vernahm;

Doch mehr noch wagt ich zu errathen Und schrieb, als ich nach Hause kam: "Dort seh' ich meinen König reiten Mit aller Stämme Heeresmacht. Dort sließt der Rhein — Ha, welch' ein Streiten! Sieg! Sieg! Gewonnen ist die Schlacht! Vom Dome tönt die Krönungsstunde,

Der Raiserzug zum Römer geht -

Der Münfter fteht auf deutschem Grunde -

Der Hansa Meeresbanner weht —" \*)

<sup>\*)</sup> Gedruckt feit 1854, Demiurgos III. E. 239.

So sprach ich wahr als Zukunstweiser Durch Dich, mein heilig großer Kaiser. Berwirklicht sind die Traumgestalten Denn Du hast herrlich Wort gehalten.

D Herr, nun mache den Pocten Durchaus zum richtigen Propheten! Der Münster steht auf deutschem Grunde, — Nun laß uns auch die große Stunde Nach der wir noch verlangen sehn. Laß läuten die Karolusglocken Und uns auf deinen weißen Locken Die Kaiserkrone prangen sehn.

## 2s rolog

gu einem Concert für die Berwundeten und Hinterbliebenen. Berbft 1870.

Darf die Kunft um Andacht bitten wann die Welt von Waffen bröhnt?

Dürfen wir in Wohllaut schwelgen wann uns Wundenschmerz umstöhnt?

Biemt's zu geigen und zu flöten wann uns Trauerflor umhüllt?

Können wir auf Lieder lauschen während die Kanone briillt?

Nein, versagt ist uns das Schweben in der Schönheit stillen Reichen,

Wann das Heil des Baterlandes nur beruht auf Schwertesstreichen.

Aus der Gegenwart entrinnen auf der Dichtung Traumesflügeln, — Wer vermag es, wann das Schlachtfeld blutig ftarrt von Leichenhügeln?

Keine Kunft des holden Friedens, keines ihrer Meisterwerke

Können heute wir bewundern, nur die Kunft der Bölferstärke,

Nur das Werk der Schlachtenmeister und des hohen Bölferhirten,

Der allein mit Seheraugen, als die meisten murrend irrten,

Fern vom Horizont heraufziehn sah des Krieges schwarze Wolke

Und mit sichrer Hand die Rüstung schmiedete dem treuen Bolke,

Dem des Lebens höchste Blüthe seinen Lebensabend schmückte,

Dem der Sieg den vollsten Lorbeer auf die weißen Locken drückte,

Den der Zukunft Heldensage preisen wird mit tausend Zungen

Als den großen Heldenkönig der das deutsche Reich errungen.

Eine Andacht nur geziemt uns während Uns die Weltgeschichte,

Riefig schreitend, zu Vollstreckern wählet göttlicher Gerichte:

- Offenbart ein Bunderwalten in der eignen Bruft 3u fpüren,
- Das uns weih't, zum Heil der Erde diesen heil'gen Krieg 3u führen.
- Erst wann unser Bolk geleistet diesen Dienst als Gottesknecht,
- hat die Kunft auf beutschem Boben wieder eignes Dafeinsrecht.
  - Aber soll sie ganz verstummen, ganz verschwinden und verzichten?
- Müßig feiern, während Alles lebt und webt in heil'gen Pflichten?
- Soll ich, was uns hier versammelt, als ein Unrecht selbst verklagen? —
- In der edeln Tonkunst Namen wag' ich's heute Nein 311 sagen.
- Sie auch darf als Samariter Balsam in die Wunden gießen
- Und sie sagt: Fhr sollt nicht hörend sondern gebend heut genießen.
- Jeder Ton bedeutet heute nur den Dank für eine Gabe;
- "Gottes Lohn" ruft eine Wittwe, "Gottes Lohn" ein Waisenknabe.
- Hört in Saitenklang und Liedern heute nicht das Spiel der Meifter;

- Hört das dankende Geflüster der im Kampf geschiednen Geister,
- Dank, daß ihr vergelten wollet abgewehrte Feindesnoth,
- Daß ihr lohnt ben Hinterbliebnen ihrer Bäter Opfertod,
- Welche siegend litten, starben, und für uns mit ihren Leichen
- Freiheit, Größe, Ruhm erwarben, in der Welt jetzt ohne Gleichen.
  - Und so muß denn doch der Jubel übertönen alle Klage!
- Solche Siege sah die Welt nicht, melbet kaum der Mund ber Sage.
- Sie, die blind vermeffen prahlten, nach Berlin spazieren ritten,
- Müssen jetzt im Seine-Babel büßend um Bergebung bitten.
- Die den deutschen Rhein begehrten zahlen heim die deutschen Lande
- Die der stolze Ludwig raubte in den Tagen deutscher Schande.
- Ungezwängt von wälschen Usern rollt nun frei ber beutsche Strom
- Und die deutschen Banner schmucken Meister Erwin's behren Dom.

- Auch die Herzen zu gewinnen ber versornen beutschen Söhne
- Sorgt nur, daß des Reiches Größe ordnungsvolle Freiheit fröne,
- Daß dies schwere Kampsgewitter reinigend in uns erneue
- Manneszucht und Frauenwürde, deutsche Sitte, deutsche Treue.
- Auch der noch so sehr verwälschte wird sich rasch und gern bekehren,
- Wenn das deutsche Reich die Bürgschaft gibt für höchste Bürgerehren.
  - Schreiten wir nach diesem Ziese! Offen endlich stehn die Pfade,
- Offen durch die deutschen Siege, offen durch des Höchsten Gnade.
- Laßt uns also dankend, hoffend, Ihn, den Siegverleiher preisen;
- Nur wann Er die Herzen heiligt kommt das Heil durch Blut und Eisen.

## An Mimi.

Sie schütteln die Köpse, sie thun erstaunt Daß wir Beide so gut uns vertragen, Dieweil wir zuerst so schneidig gesaunt Mit Worten einander geschlagen.

Wir fanden uns werth beim ersten mal Nicht mit höflichen Phrasen zu prunken, Wir suhren zusammen wie Stein und Stahl Und es sprühten die himmlischen Funken.

Da wir Freunde nun find erfüllt fie mit Pein Dies allernatürsichste Bunder; Doch haben sie recht, weil Stahl und Stein Ihren Plunder verzehren als Zunder.

# An Sedwig Mittershaus.

Auf gleichem Weg nach hochgesegnem Ziel, Erreichbar nur auf angebornen Flügeln, Begegnet' und erkannt' ich Freund Emis.
Nicht minder schnell noch minder gut gefiel Sein liebes Weibchen mir beim Wäschebügeln.
Es ging ihr stinkt und lustig von der Hand; Indeß die Finger saubre Fasten beugten Errieth ich's aus der Augen hellem Leuchten, Hier sei mein liebster Wahlspruch angewandt: Um Kelch des Glückes trinkt mit vollsten Zügen Wer in der Pflicht gesunden sein Vergnügen.

### An Thefie.

Wie wächst der Kindskopf wunderbar Und nicht blos in die Breite! Der Scheitelscalp von frausem Haar Sinkt sankt schon auf die Seite.

So wie bem Kanun sich boch zusetzt Gefügt bies wilde Zöpschen So wird verständig und gesetzt Sogar dies tolle Köpschen.

Und weil mein Fräulein Superflug Schon anfängt selbst zu denken, Riskir' ichs', das begehrte Buch Demselben heut zu schenken. Dir kam die heiß ersehnte Zeit Zu langsam angeschlichen; Mir thut's um deine Kindheit leid Die gar zu rasch entwichen.

Dein Bilbehen hängt vor meinem Tisch Im schwarz- und goldnen Rähmchen Uls Kind — nun bist du Backefisch Und nächstens gar ein Dämchen.

Du saßest oft auf meinem Schooß Und sahst mit solchen Blicken Mich traulich an — nun wirst du groß, Nun will sich's ninmer schicken.

Entwachs' indeß auch noch so weit Der Kindheit munterm Treiben, Mir sollst du dennoch allezeit Wein lieber Kindskopf bleiben.

#### 3ffusion.

Erwartend stand ich an der Treppe Fuß, — Borüber eilt sie mir mit kaczem Gruß Und springt so slink und leicht, als ob sie sliege, Empor die hohe halb erhellte Stiege. Noch einmal winkt sie oben mit der Hand — Nun seh ich nur vom rosigen Gewand Die letzte Falte, die sich rasch verkleinert. Auch die verweht. Ich stehe wie verkleinert Und glaube doch, die reizende Figur Zu schaun im Dämmerseld der Treppenflur So sang das Ohr noch einen Ton ersauschtDa hör' ich in mir tausend Stinumen rusen: "Hinauf! das sind der Hinmelstreppe Stusen, Sie führen dich empor zum höchsten Glück." Ich hebe schon den Fuß, als eine grobe Baßtimme rust: zurück, mein Herr, zurück! Die Treppe sührt zur Damengarderobe.

# Stammbuchvers.

So Mancher scheint beim ersten Blick Gar liebevoll und herzenswarm Und zeigt sich dann, genau erkannt, An wahrer Liebe bettelarm.

So mander scheint beim ersten Blick Berichlossen starr und eisig kühl, Doch birgt sein Herz für den, der sucht Den reichsten Schatz von Mitgesühl.

### 25 of hatext

an F. v. B.

(Rhythmische und vocalische Imitation einer von Eduard Rosenhain componirten Polla.)

Dieses ift kein Opus im Sonatenstyl, Lediglich ein tongemaltes Tanzgewühl; Zündet es nicht himmlische Begeisterung Zuckt es in den Füßen doch als Polkaschwung.

Reizende Gestalten in des Ballsaals Glanz Führt' es vor die Augen in bewegtem Tanz; Dennoch aber hoff' ich daß der Hörer spürt Künstlerische Regel die den Reigen führt,

(Repetition.)

Fft es auch kein Opus im Sonatensthl Lediglich ein tongemaltes Tanzgewühl; Zündet's auch nicht himmlische Begeisterung, Zuckt es in den Füßen nur als Polkaschwung. Funkeln Diamanten dir um Hals und Haar Scheinst du mir die Königin des Balls fürwahr; Strahlend ist dein Auge dann als wärst du ganz Glücklich und zusrieden nur im Festesglanz.

#### (Repetition.)

Dennoch aber schöpfest du dies Hochgesühl Seeligen Genügens nicht im Tanzgewühl. Wer dich bei den Deinigen gesehn, der spürt Künstlerische Regel die den Reigen führt.

Strahle denn noch lange im Juwelenglanz, Tanze deines Lebens frohen Festestanz. Seelig wer wie Du damit zu einen weiß Trauliches Genügen in der Seinen Kreis.

#### An Marie Seebach

nach ihrer Rolle der Adrienne Lecouvreur.

Du beutsche Künstlerin von Gottes Gnaden Berirrtest auch zu biesen stremden Psaden? Ersüllen kannst du Goethes Ideale Und dennoch an die wälsche Larvenschaale, Berzerrt damit die Nerven krampshast beben, Berschwenden deutsches ächtes Franenseben?

Du reihtest Perlen, eine Fürstenstirn Zu schmücken werth, auf knotig schlechten Zwirn; Sie standen lückenhaft und unbequem Und aus den Perlen ward kein Diadem. Es leuchtete der helle Gottessjunke Und brach sein Licht — an salschem Flitterprunke. Ein Feuerwerk von Blendern, Schlag auf Schlag, Das war's, kein sonnenwarmer Feiertag Der wahren Kunst, und Dir ist schwer verzeihen Denn Du empfingst von ihr die höchsten Weihen. Daß eben zeigt den ächten Künstler an Daß er gar Bieles nun und nimmer kann Und, soch ihn doch einmal die Lust der Menge Aus seines Zauberzirkels weiser Enge, In salscher Bahn mit sremdem Licht zu glänzen, Berzichtend heimkehrt in die eignen Grenzen. Drum wünsch ich dir aus voller Seele Glück Daß dieses Birtuosenmeisterstück

Du schöner Stern, am deutschen Horizonte Berbreite Glanz, in deutsche Herzen strahle Den Glauben deutscher Frauenideale Und wisse was du mir zu fühlen schienst: Die rechte Kunft ist immer Gottesdienst.

### An Janny Janaufchek

bei Ueberreichung eines silbernen Lorbeerfranzes mit den Titeln ihrer Sanbtrollen.

Im Keime vorgebildet liegt der ganze Dereinstige Baum. Kein Weidenreis wird Giche; Doch ob der Stamm sein höchstes Maaß erreiche, Das hängt vom Schatten ab und Sonnenglanze,

Bon seines Bodens härte oder Weiche. Groß wird von tausenden kaum eine Pflanze. — Wie passen doch zu diesem Lorbeerkranze, So fragst du nun wahrscheinlich, die Bergleiche?

Du kamst hieher als keimendes Talent, Du gehst — als Meisterin im Künstlerorden; Den rechten Boden sand die Sonnenblume.

Bergiß es nie daß dich mit deinem Ruhme Sein eignes Wachsthum unser Franksurt nennt; Hier, sagt der Kranz dir, bist du groß geworden.

### An einen Condichter.

Mein hoher Freund, dein Werk vernahm ich gestern Und heute hör' ich Dich voll Mismuth lästern Der Muse Dir so reich bewährte Huld? "Sie sloh, so klagtest du voll Ungeduld, Sie ward mir ungetren und kehrt nicht wieder; Durchaus versiegt ist mir der Duell der Lieder."

Bersiegen kann in heißer Sommergluth Was nur ein Sturzbach ist der Frühlingsfluth; Doch was empor aus Erdentiesen quisst Und bald als breiter Strom der Landschaft Bild In seiner Wellen klarem Spiegel malt, Den Himmel und die Sterne wiederstrahlt: Das kann ein Winterfrost mit Sis bedecken, Doch sicher wird ein Lenz es wieder wecken. Das kann, dem Rhone gleich, im Abgrund schwinden, Doch nur um stärker sich empor zu winden;

Das kann, vom Bobenwiderstand gebrochen, Zu Schaum zerstäubt in wilden Sprudeln kochen; Doch sammelt sich's im selbstgeschaffnen Bette Zu neuer Ruhe stets und Spiegelglätte, Um abermals im grünen Userrahmen Die ganze Welt verschönert nachzuahmen. Es ist und bleibt ein ächter großer Fluß Und was der kann, das thut er weil er muß.

Berstummt ist Mancher dem ein Lied gelang Das nur entquoll der Jugend frischem Drang; Doch wessen Brust von ächter Poesse Den Funken birgt, in dem verstummt sie nie. Er schweigt ein Weilchen wohl aus Weltverdruß Und — dichtet weiter, weil er dichten nuß.

So darf ich dreift, mein hoher Freund, es wagen Den Künstler eines Frrthums anzuklagen, Der glaubt, es könne jemals dem Beruf Entsagen, wer ein Werk wie dieses schuf.

Wen dieser Strom von Melodieen rauschte, Wer so genau das Menschenherz belauschte, Wer so der Leidenschaften wilden Streit, Der Liebe Leid und höchste Seeligkeit In Tönen malte, um Gewissenspein Und Selbstwerachtung noch den Heiligenschein Bon Mesodieen wob zu vollster Sühne, Der ist geborner Herrscher auch der Bühne, Den lächelt' in der Wiege schon die Gunst Der Musen an. Den Zauberstab der Kunst, Er kann ihn rastend wohl bei Seite segen, Doch drängt er sich der Meisterhand entgegen. Ihn sühren ist und bleibt sein Hochgenuß Und wieder wird er schaffen weil er muß. Das Eis der Winterpause kommt in Bruch, Der Lenz erscheint — und dieses ist der Spruch Zu dem er stets vom Zweisel sich bekehrt: Die Kunst nur macht das Leben sebenswerth.

# An einen Enriker.

Erstaune doch Welt, er hat ein Gefühlchen, Auch Reime dafür — wie wunderbar! Schon sitzt er auf sprischem Bunderstühlchen — So slechtet ihm rasch den Lorbeer in's Haar.

Wie wiegt sich so nett sein papierenes Kähnchen Auf der tiefsten Empfindung zolltiesem See Und wie malt so kokett ein erheuchestes Thränchen Sein ganz unergründliches grundloses Weh!

# An einige Kritiker.

Mich darwinisch nennend sagt ihr Wahres, doch ihr sagt es schief, Weil mein Lied vom Demiurgen Euch zu ernst war und zu ties. Schaut hinein, so dürst ihr sagen Sehr jordanisch sei Darwin; Seinen Grundton konnt' er sinden Schon in meinen Mesodien.

"Also lösen Tod und Hunger Und der Wesen steter Krieg Uns das höchste, schwerste Käthsel: Wie die Form des Lebens stieg." Damit schloß der große Forscher. Damit, lange vor ihm, hob An der Dichter, der sein Weltbild Aus demselben Faden wob. Der Gebanke und das Stichwort Stimmen freilich überein; Aber keiner von uns Beiden Hatt' es nöthig, zu entleihn. Seine Augen wie die meinen Waren eben scharf genug, Recht dieselbe Schrift zu lesen In demjelben großen Buch.

Er hat's greiftich flar wie Niemand Ausgespürt und ausgezeigt Wie und welche tausend Psade Sacht empor das Leben steigt, Ich nur aller Psade Richtung Aus des Dichters Bogelschau Ueberblickt, erahnt aus ihnen Ziel und Plan im Weltenbau.

Wie — so lautet Seine Frage — Stärken, steigern Hunger, Tod? Meine: — was erlöset weiter Gott in Uns aus Neid und Noth? So vom Baum des Lebens pslückten Beide wir dieselbe Frucht: Ihm des Wissens, mir der Weisheit Allerhöchstes ist die Zucht.

#### Dufdsam.

(Einer Freundin vor eine Dichtung religiösen Inhalts geschrieben.)

Ein Wölfchen Funkenstaub vom All Benannten Wir mit großem Wort "Die Welt", ein Fünkchen "Sonnenball", Und "Gott" was Uns vom Grundakford Erreicht als ferner Wiederhall.

Wie zahlreich auch das Sternenheer, Es läßt von seinem Wiederglanz Milliarden Tropfen lange leer; Doch viel zu klein, den Himmel ganz Zu spiegeln, bleibt das ganze Meer.

Wo bennoch nun ein Himmelsstern In eines Tropsens Spiegel fällt, Da glaubt der glückberauschte gern, Er spiegle nun das Licht der Welt, Das rechte Auge ihres Herrn. Er irrt und hat im Frrthum recht; Denn auch das Sternchen seiner Wahl Entsandte unerborgt und ächt Als Auge Gottes jenen Strahl Den er als Spiegel färbt und schwächt.

Doch fehlend irrt wer zürnt und schilt Wenn anders Andre sich erbaun. Was ehrlich aus der Seele quillt Vernahm ihr Ohr, empfing ihr Schaun Als Himmelston und Gottesbild.

So schreib ich benn vor dies Gedicht In solchem Sinn: Gedenke mein! In andrer Farbenfolge bricht Mein Lied den Himmelswiederschein, Doch strahlt es aus dasselbe Licht.

# Sochzeitsglückwunfc.

Dir wünscht und widmet Jeder heut das Beste; So will auch ich im Dichtergarten psücken Dies Sträußchen hier zu deinem Hochzeitsseste. Wie mit gedusdig ruhigem Entzücken Der Gärtner knospen sieht die junge Rose, Sah ich dich werden, fähig zum Beglücken Und deshalb werth des glücklichsten der Loose. Ein seines Herz, ein edler Sinn und Wille, Sie sind allein die seste, wandellose Gewähr des Clückes — nicht der Sorgenstille, Nicht steter Heiterkeit, nicht reiner Lust; Denn Götterseeligkeit in gauzer Fille Ertrüge, saßte keine Menschenbrust — Nein, jener Kraft, die dich im Kampf des Lebens Das wollen sehrt und lieben was du mußt.

Die Welt ist heute sreisich voll des Strebens Nach jenem schattensosen Glücksphantome. Sie hascht nach ihm gerade so vergebens, Us griff' ich nach des Mondes Vild im Strome, Us wollt' ich schreiten durch den Regenbogen Und hielt' ihn für ein Thor zum Himmelsdome. Wer sich mit solchem Wahne selbst belogen, Der freilich läuft nur einem Fresicht nach. Der klagt nachher: die Welt hat mich betrogen Und nicht gehalten was sie mir versprach.

Bon Dir jedoch befürcht' ich das mit nichten, Da früh dein Sinn mit jenem Wahne brach. Daß wir gewinnen, wenn wir frei verzichten, Daß mis erfüllte Wüniche nun und nie Beglücken, sondern nur erfüllte Pflichten Uns Kopf und Herz zu schöner Harmonie Berjöhnend stimmen, hast du klar erkanut So jung du bist. Getrost und ruhig zieh Darum hinaus an deines Gatten Hand Bom Baterhause, aus der Schwestern Kreise Zum eignen Heerd im neuen Heimathland; Du sindest schon in Dir die rechte Beise. Die Erde gab dir was sie irgend konnte — Der Hinnel segne deine Lebensreise.

Doch breite Meer dir hoffend nachzuschauen. Dein hafen liegt weit hinterm horizonte, Auch Nebel können wohl die Fahrt umgrauen; Du findest doch den Kurs zu deinem Wohle, Du darsst der Weisung deines Herzens trauen. Es zeigt dir, wie dem Schisser die Bussole Die Richtung weist in userlosen Weiten, Die Pslicht als Glück als sesten Stern am Pole. Laß unsre Segenswünsche dich geleiten.

# An Claras Bater.

(h) daß im Dichtergarten spröffe Ein Kraut auch für den tiefften Schmerz Damit ich ich linden Balsam göffe In's schwer betrübte Baterherz!

Schon manche herben Qualen löften Durch Lieder sich in Wehmuth auf; Kann auch die Dichtkunst nimmer trösten, Der Thräne gibt sie freien Lauf.

MIS Pfeil mit glühend heißem Bolzen Brennt in der Bruft verhaltnes Leid; In warmen Thränen hingeschmolzen Wird's heinweh nach der Ewigkeit. Fen's spricht: O wäre nie geboren Was hingewelft Ihr nun begrabt! Dies spricht: Du haft nicht nur verloren, O nein, du haft es auch gehabt.

Und wahrlich, dankbar darift du wenden Den Blick auf jene Zeit zurück Da Clara noch mit lieben Händen Dein Haus erfüllt mit trantem Glück.

Sie war so schön; ihr Auge blaute So hell und klar, so treu und mild Und süßen Himmelsfrieden thaute In jedes Herz ihr holdes Bild.

Wie jener zarte Reif der Pflaume Der schwindet beim geringsten Druck, Umhauchte sie vom Kindheitstraume Der Herzensunschuld keuscher Schmuck.

Ja, rufft du dir aus frühern Tagen Dies liebe, schöne Bild zurück, So darfft du freilich trauernd klagen Um ein verlornes hohes Glück. Doch laß bein Auge nicht umfloren; Denn was im Schmerze noch dich labt, Das hast du doch nicht nur verloren, O nein, du hast es auch gehabt.

Die Tröstung liegt nicht im Bergessen; Der Christ verschmäht den Lethetrank. Er denkt des Glücks das er besessen Und sein Gedenken wird zum Dank.

## Farbenffigge.

(Aus Norwegen.)

Es flattert ein Schleier Bon blenbenber Weiße Im Sonnenstrahl Bom Haupte des grauen Granitenen Riesen Herunter ins Thal. Bis zur halben Höhe Umklimmen ihn Tannen Als schwarzgrüner Saum. Am Fuße des Balbes Krystallt sich zum Bache Der mehlige Schaum. Da nimmt ihn gefangen Ein sichtenes Rinnsal Und streckt ihn gerade.

Mit gesammelten Kräften Und zornig entrauscht er Dem zwängenden Pfade Und taumelt, die Stufen Der Treppe bewegend, Hinunter am Rade. Dicht unter der Mühle Weit offenem Fenfter Ift rafenbelegt Das Dach eines Schuppens, Drauf blübende Rräuter Ein Windhauch bewegt; Doch scheint da noch lieber Mit goldenen Locken Bu fpielen der Wind; Auf dem Bankchen der Dachfirst Bergupfet ein Maaklieb Gin herziges Rind. Sie halt mit bem Spiele, Ihr Sändchen beschauend, Sefundenlang ein; Den zupfenden Finger Umfunkelt ein Ringlein Mit ichillerndem Stein. Wie Sommerschnee floden Die Blättchen himunter

Vom gartigen Dach Um jenfeits des Rades Von dannen zu schwimmen Im rauschenden Bach. Dort, wo er bernhigt Sich weitet und rundet Bu tieferem Beden, Durchglitzern Forellen Die klargrüne Tiefe Mit scharlachnen Fleden. Dort beugt sich ein Angler Vom hangenden Tragstein Der Birkenstammbrücke. Von gebogener Ruthe Durchtänzelt die Wellen Die täuschende Mücke: In farbigen Federn, In Silber und Seide Berbirgt sie die Tücke. Und fommt die Forelle Aus ihrem Berftede Begierig geschoffen -Empor in die Lüfte Urplötzlich geschleudert Mit schwirrenden Flossen Erstickt fie, entriffen

Der heimischen Kühle,. In schrecklicher Hitze; Denn im oberen Reiche Entschießen der Sonne Bersengende Blitze, Wie schön auch dort unten In silbernen Schuppen Sich spiegest ihr Strahl, Wie prächtig dort oben Er Farben umglühn läßt Des Ringes Opal.

## Aheinwein fied.

(1863.)

Rheinwein her, das Herz zu wärmen, Wann ich trinke will ich schwärmen. Nur auf deutschen Rebenhügeln Wächst der Stoff zu Seelenslügeln. Was ich wünsche will ich hoffen Und beglückt als eingetroffen Wenigstens im Rausch ersahren. Süße Jugendwiederkehr, Rheinwein her,

Mheinwein her, boch nicht gemeine Gläser zu bem Götterweine, Die auf schwachem Fuße wackeln; Nein, aus ächten Bacchussackeln Leuchte mir der Gluthverströmer; Holet rheingrün lichte Römer Drin der Saft voll Sonnenfunken Wie geschmolzener Smaragd Lockend lacht; Römer her, und nun getrunken.

Mheinwein, Frönunsling, trink und serne Daß wir auf dem schönsten Sterne Jetzt im höchsten Himmel schweben, Jetzt das beste Leben seben.
Trink, und aller deiner Sünden Ablaß wird sich dir verkünden;
Ebler sühlst du, kühner, treuer;
Denn die Seele schlackenrein Ohne Pein Elüht des Rheinweins Fegeseuer.

Mheinwein rollt in meinen Abern — Kann ich mit der Welt noch hadern? In die Brust strömt heitrer Friede Und die Kehle drängt's zum Liede. Mein sein, schönstes Mädchen, mein sein Mußt du dennoch! Aus dem Rheinwein Seh ich hold dein Antliz winken, Dich, dem süßen Sacrament Immanent, In mein Herz hinab zu trinken. Mheinwein her und angestoßen;
Denn es gilt dem einen großen
Starken, freien Baterlande!
Nieder mit der alten Schande!
Lodern laßt aus jedem Stamme Himmelhoch die heilge Flamme.
Schürt sie mit der Zwerge Stelzen;
Aus des Schellenbaums Metall
Soll ihr Schwall
Eine große Glocke schmelzen.

Rheinwein her und angeklungen, Recht gewollt ift halb gelungen. Unfrer Gläser Klang bedeute Jenes Festes Borgeläute Das die große Glocke krönet Bis ihr Weltruf weckend dröhnet Und verkindet allen Landen Bon der Alpen ewgem Schnee Bis zur See Daß das Reich nun auserstanden.

Rheinwein her aus heißen Jahren, Rheinwein soll uns offenbaren Was wir Bestes in uns tragen Daß wir's wollen, daß wir's wagen. Nur auf bentichen Rebenhügeln Wächst der Stoff zu Seelenflügeln; Trinken heißt uns edel schwärmen. Zünde, süßes Tranbenblut, Thatengluth; — Rheinwein her, das Herz zu wärmen.

### Moseswein.

1.

(1864.)

Rebe, wahre Wünschelruthe,
Zaubre zweierlei zusammen
In der Traube süßem Blute:
Erdenmark und Himmelsstammen.
Soll der Mensch mit Andacht zechen,
Muß das Paar sich treu vermählen,
Nicht in trübem Bündniß schwächen,
Auseinanderstrebend schmäsen.

Wenn ihr Bund so liebesarm ist Daß sie scheibend, gährend zauken Wann es nur ein bischen warm ist Muß ich sür das Labsal danken. Wo der Wein kein Maaß per Tonne Geist enthält — laßt mich verschont sein. Rheinwein ist geschmolzne Sonne, Woselwein gesvorner Mondschein. Dünkt indeß euch Rebenzüchtern An des Moselstroms Gewässern Hart mein Urtheil, wohl gar nüchtern, So belehrt mich eines Bessern. Lasset ihn durch Kraft und Güte Lieder wirken, sich zu soben: Schickt von seinster Moselblüthe Mir, ein Stück vorerst, zum Proben.

2.

(1869.)

Ach, mir mundete kein Brot mehr Und des Trinkens überdrüffig Reimt' ich mir zum Spieß der Nothwehr Diese Zeisen etwas bissig, Als in Elberseld und Barmen Mich der Freundeskreis, der theure, Ohne Mitseid und Erbarmen Ueberschwämmt mit Moselsäure. Doch gelernt hab ich inzwischen Buße thun in Sack und Asche.
Oft schon, Mosel aufzutischen, Griff ich tief in meine Tasche.
Wie verhüt' ich diesen Schaben?
Denn nach Scharzhosberger lechz' ich Seit uns kam bas Jahr ber Gnaben Achtzehnhundertfünsundsechzig.

Möchte mein Gewissen rein sehn Bon der Schuld des harten Wortes! Habet nun auch Ihr ein Einsehn, Hüter dieses goldnen Hortes! Hört's! Die höchste Bildungsftuse Fehlt dem Wein an euerm Fluß nicht. Höret, hört, ich widerruse Alles, Alles, nur den Schluß nicht.

Kundgethan euch Kellerfürsten Sei der Dank den ich gelobe:
Dem, der mir mein Moseldürsten Stillen wird mit seinster Probe Biet ich hier zum Flaschenschmucke Einen Spruch mit Keim und Stab an Der den Wein in farbgem Drucke Weltberühmt macht bis nach Japan.

Wisset, es genießt Vertrauen Der Poet der Nibesunge Weit und breit in deutschen Gauen Auch als seine Kennerzunge. So versäumt den Weg zum Glück nicht, Lenkt gen Franksurt Moselströmchen; Waget ihr ein ganzes Stück nicht Sei's ein Eimer oder Dehnichen.

## Rathfel und Charaden.

1.

Ich habe noch nie die Pfade der Nacht Bertauscht mit den Pfaden des Tages Bevor man mich weckte zur neuen Schlacht Aus dem Banne des Heerfarkophages Bo keiner von uns Einheriern murrt Ueber stündlichen Tod und Wiedergeburt.

Ihr nennet die Bahn des Lebens bunt, Ich aber die meinige scheckig, Und wenn ihr behauptet, die Welt sei rund, Ich sinde sie platt nur und eckig Und so klein daß ein Schritt die Entsernung umspannt Bom südösklichen dis zum nordwesklichen Rand. Sübnordwärts hätt ich's noch näher zwar, Doch mein Weg ist immer ein schräger. Deinem Nachbarn bin ich beswegen ein Narr, Deinem Better ein Bürbenträger. Drum hab' ich als Frembling im Kopf einen Spalt, Eine Feder am Hut in der Landesgestalt.

### 2.

Wann aus langem Tichibuk, mit Bernstein besetzt, Behaglich den Rauch trinkt ein Türke Und die Lippen dazu mit dem Labsal benetzt Aus Arabiens heißem Bezirke, Dann, während ihn Stlaven bedienen, Ruht er auf ihnen.

Ein Heer das viele Millionen zählt Macht immer nur nächtliche Märsche Und hat sich den Trägsten zum Führer gewählt Daß dieser sie lenkend beherrsche. So steht er still und die anderen ziehn Kreisend um ihn.

Drei Sylben bilden ein Doppelwort, Sehr selten zusammen vernommen. Wie weit er auch reise nach Süd oder Nord Den ersten wird Niemand entsommen; Und slög' er auf Schwingen des Lichtes empor, Sie bleiben so nah und so sern wie zuvor.

Lebendig verlassen die Letzte wir nicht Und äußerst selten im Tode; Wie häusig davon der Aerger spricht, Die Ersüllung ist längst aus der Mode; Doch that es freilich ein Jünger des Huß Und thut es der Zobel und Bär wann er muß.

Es liegt, gewöhnlich in Finsterniß, In gewöldtem Verließe gefangen Ein Wesen, gelenkiger und im Biß Gefährlicher oft als die Schlangen. Ihm öffne die Pforte des engen Gemachs Und nenne die Binnentapete des Dachs.

Was ift selten ein Mensch ohne Furcht und Zwang Doch meistens der Kies im Gartengang? Was wird der Mord Durch Beil oder Strang? Beachtest du minder die Schrift als den Klang, So erräthst du das Wort.

5.

Die erste schwebt, dem Abler gleich, Der letzten Bild, im Reich der Luft Und braust auch wieder sprudelreich Bon Felsenklust zu Felsenklust. Die Zweite heißt im Schlachtgewühl Dem Tode trotzend Alles wagen Und weicht das strotzestoppte Pfühl Des Gauzen, das Millionen tragen.

Einander so spricht ein liebendes Paar Nachdem sich's mit Ringen beschenkte. Gewesen war es die Jüngerschaar Bevor sich der Judas erhenkte.

7.

Es lehren uns die Umgestalter Daß im Berlauf der Weltenalter Allmälig mit der Lebensweise, Im Kampf um Dasein, Trank und Speise, Der Wanderung nach kalten Ländern Die Thiergestalten sich verändern; Daß Wir, von ganz denselben Ahnen Mit Orangutangs, Pavianen, Zu Menschen endlich uns verseinert, Zu Kätzchen Tiger sich verkleinert, Ju kätzchen Tiger sich verkleinert, Ja, daß die Maus als Urverwandten Begrüßen darf den Elephanten. Bezweisle nicht dies Werk der Zucht In ungeheurer Zeitenflucht! Beit plötzlicher geschieht jetzunder Ein größeres Verwandlungswunder.

Es wirkt babei nicht Gluth noch Frost; Nur des Geschöpfs gewohnte Kost Macht's viele hundert Psund versieren. Es zählt schon zu den großen Thieren; Doch setz' ihm vor sein Alltagssutter, So wird es slugs zum Liliputter.

8.

Als Fessel ist sie stärker Für Jeden der es ist, Denn Ketten, Schloß und Kerker, Gewalt und Wächterlist.

Du kannst, in ihr gefangen, Dich mühelos befrei'n, Und hörest, ihr entgangen, Schon auf, es selbst zu sein.

Die erste gist als Gegentheis Und, gut, als gleich der zweiten. Als Schmuck und Schminke ist sie feil Für hundert Eitelkeiten.

Frei — ruht die zweite eingesackt In seuersesten Spinten, Doch hörig — ist sie vorne nackt, Erlaubt und möglich hinten.

Wovon du meinst, es heuchle nur Zu sein mit falschem Glanze Und sei das schwerlich von Natur, Das nennest du das Ganze.

Ein herrliches Wunder im Frühlingsglanz Mit Wehnuth belächelt im Winter, — Sein Geheinniß erforschte noch Niemand ganz Doch kommt man allmälig dahinter. Nur das Eine dünkt mir unzweiselhaft Daß Die sich am schwersten betrügen, Die da glaubenloß glauben daß Stoff und Kraft Zur kösung des Käthsels genügen.

## 11.

Ich bin ber sichre Schuldbeweis Obwohl Betrug mein Amt ist Und fluchtlos sest in meinen Kreis Dein Sinn hinein verdammt ist.

Der Regenbogen ist mein Sohn, Die Welle meine Buhle, Die Kunft mein würdevoller Thron, Der Hofhalt meine Schule.

Wer hofft von sich durch den Beweis Fünf Sechstel zu gewinnen? Was melben Müssiggang und Fleiß Der Luftreichsfischerinnen?

Was, als er wurde was er heißt, Ward immer auch ein Zweiter? Was drückt mit Mißmuth Herz und Geist Und stimmt die Seele heiter?

Bon wem wird oft des Laufes Gil' Am höchsten ausgebeutet? Was ist's, wovon das Gegentheil Das Nämliche bedeutet?

### 13.

Was wird im Glück die Frau fast immer Und war noch nie ein Frauenzimmer?

Sprich, welche Zwillingsschwestern Hat stets wie heut und gestern Die Mutter umgebracht, Die eine durch Enteilen, Die andere mit Pseisen Bon unbesiegter Macht?

Sie schmüden die Portale Im hochgewölbten Saale Mit purpurnem Behang Und leihen, frei vom Neide, Ihr köstlichstes Geschmeide Einander wochenlang.

Auch melden alte Mären Wie sehnlich sie begehren Nach trautem Stelldichein. Doch selbst den Gruß der Blicke Versagen die Geschicke Fast immer diesen Zwei'n. Nur wo nach langem Streiten Der Mutter ganz zu Zeiten Die Feindin weichen muß, Da kommen sie zusammen Und Erd' und Himmel flammen Bon beider Schwestern Kuß.

Nachbildungen.



# (Rad) Longfellow.) Pfeil und Lied.

Ich schoß einen Pfeil in die Luft empor, Er flog bis ihn mein Blick verlor. Wohl wußt' ich daß er niederfiel, Doch blieb mir unbekannt sein Ziel.

Ich sang mir selbst ein Liedchen vor, Es flog, ich weiß nicht in wessen Ohr. Wo blickt ein Auge scharf genug Zu solgen des Liedes raschem Flug?

Da jand' ich nach langem Zwijchenraum Den Pjeil in einem Eichenbaum Und als mir das Glück ein Schätzchen beschied, Da wußt' es längst mein ganzes Lied.

## Das Lied von der Weide.\*)

Ein verlaffenes Kind saß freudenlos Im Schatten der hängenden Weide, Die Hand auf der Brust, den Kopf im Schooß Und das Herze schwellend von Leide. Mein Liebster ist fort und kommt nicht zurück, Die Welt ist so kalt, gestorben mein Glück, So sang sie, o Weide, o Weide!

Die Bögel saßen um sie herum Auf den schwankenden Zweigen der Weide Und hatten nicht Angst, doch blieben sie stumm Als sühlten sie mit wie sie seide. Mein Liebster ist treulos, ich war ihm so gut, Er weiß nicht, er weiß nicht, wie weh das thut, So sang sie, o Weide, o Weide!

<sup>\*)</sup> S. d. betr. Anmertung in meiner Nebersetzung des Othello.

So rauschend und fühl das Bächlein floß Und netzte die Zweige der Weide, So stille, so heiße Thränen vergoß Das Kind in unsäglichem Leide. Uch scheltet ihn nicht, ich war ihm zu schlecht, Gib du mir den Kranz statt Myrthengestecht, So sang sie, o Weide o Weide. Nach Moore.

1.

(How dear to me the thour when daylight dies.)

Wie wird mir wohl wann tief im Horizont Des Abends Gluth die stille See besonnt! Da weckt Erinnerung mit leiser Klage Die süßen Träume hingeschwundner Tage.

Mein Auge schweift hinaus gen Untergang Den lichten Streif im Wellenspiel entlang Und wandern möcht' ich auf dem goldnen Pfade Als führt er hin zum seeligen Gestade. 2.

(There comes a time, a dreary time.)

Es kommt ein Tag, ein schwerer Tag Für den, der himmelhoch Mit allzuraschem Flügelschlag Den Jugendlenz durchslog.

Er kommt wann du entsagen mußt Der Liebe süßem Traum. Für bessres hat die arme Brust Des Menschen keinen Raum.

Sobald der Tropensonne Strahl Am Horizont verloht Beginnt die Nacht mit einem mal Fast ohne Abendroth.

Wir sinken langsam abendwärts, Uns hält des Lebens Bann, Auch wann das arme, arme Herz Längst nicht mehr lieben kann. Wozu noch diese Dämmersrift, Der Wiederschein von fern, Wann lange schon versunken ist Des Lebens Tagesstern?

3.

(Oft in the stilly night.)

In stiller Nacht bevor noch ganz Mein Geist vom Schlaf umfangen ist Umgaukelt mich im Zaubertanz Was längst, ach längst vergangen ist: Die Lust, das Leib Der Jugendzeit, Was Liebe mir versprochen, Wie mich mit Glück Durchstrahlt ein Blick Aus Augen — jetzt gebrochen. Da sehnt mein Geist sich, eh er ganz Vom Schlaf der Nacht umsangen ist, Zu schauen in erneutem Glanz Was längst, ach längst vergangen ist. Er sieht der Freunde Wild und denkt: Wir hielten uns vergebens sest; Ihr wurdet in die Gruft gesenkt Und nußtet sort vom Lebenssest! Dann treibt's wie Hast Wich setzen Gast Bom seergewordnen Saale Hinaus zu fliehn Und hinzuziehn Un ihre Todtenmase; Dann sehnt mein Geist sich, eh er ganz Bom Schlaf der Nacht umsangen ist Zu schaun im Auserstehungsglanz Was längst, ach längst vergangen ist.

# Die Götterdämmrung.\*)

Die Wala weiß es.

Die Welt wird enden;
Den Untergang ahnt sie
Der Asen alle.
Posi siegt
Im Leichenwalde,
Gefangen gehalten
In Fesseln aus Därmen.
Da benkt er an Dinge,
Granwoll und grausig;
Er weiß daß er loskommt
In setzten Zeiten.
Dann besehden sich friedlos

Und fällen fich Freunde,

<sup>\*)</sup> Aus ben in ber Ebba zerfireuten Bruchftuden und Splittern gufammengefügt.

Dann wird gebrochen Bon leiblichen Brüdern Dhue Besinnen Die Satzung der Sippe; Dann achtet nicht Einer Mehr des Andern Und Schaamlojes, Scheußliches Bird geschehen. Schilde zerschellen, Beilalter, Schwertalter, Bindzeit und Wolfszeit Muß erst werden Ehe die Welt Banket und weicht.

Statt Wasserwogen
Wälzt im Osten
Schwerter und Schlamm
Der Strom der Strasen
Und watend stehen
Im starren Strome
Die nach unerlaubter
Liebe verlangten,
Die Meineidschwörer
Und Meuchelmörder.
Der nächtliche Neidwurm
Nagt dort an Leichen.

Es mästen sich am Marke Gefallener Männer Zu maaßloser Macht Der Mörber bes Mondes Und der Sonnenverschlinger, Das schlimme Schenfal.

Die Sonne wird fiech In fommenden Sommern; Die Wetter wüthen, Es fährt gen Weften Bon Often der Winter, Die Gewässer wachsen Und branden vom Schlage Der Mitgartschlange. Auf das Wohnland mälzt fich Der Wurm voll Wildheit. Mare frächzen. Leichen zerkrallend; Es fteigen die Fluthen Bis endlich flott wird Der große Nachen. Bezimmert aus Rägeln, Die man den Todten In jenen Tagen Schuldig blieb Mit scharfer Scheere

Fromm zu beschneiben. In rasender Schnelle Kommt sein Kiel Mit den Kindern Muspels, Gelenkt von Loki, Ueber See gesegelt Und bringt durch's Wasser Die Brut des Wolfes.

Dann sauset auch Surtur Heran von Süben.
Die Sonne wird bleich
Bon den blendenden Blitzen
Des flammenden Schwerts
Das er schwingt in der Rechten.
Felsen zerstäuben,
Riesinnen stürzen,
Es birst der Hinmel,
Es sahren Helden
In die finsteren Hallen
Bo Hela hauset.

Yggdrafil ächzt, Die alte Esche Und rauscht, weil die Riesen Sich losgeriffen. Zu frähen beginnt Mit gellendem Kuse In den Hallen der Götter Der Hahn mit dem Goldkamm Und weckt in Walhall Walvaters Helden.
Unter der Erde Kräht ein andrer, Der schwarzrothe Hahn In Helas Behausung.
In's erhobene Horn Stößt schwetternd Heimball Und Odin murmelt Mit Mimirs Munde.

Fünshundert Pforten
Und viermal zehen
Weiß ich in Walhalls
Weiten Sälen;
Uchthundert Einherier
Enteilen je einer
Dem Wolse zu wehren.
Wigrid heißet
Das Feld, wo sich finden
Zu heißer Fehde
Die Sippe der Götter
Und Surturs Gesinde.
Hundert Rasten reicht es
Zur Linken und Rechten.

Boran den Reihen
Reitet Obin,
Fest seinen Speer
Mit der Faust umspannend,
Den mächtigen Gungner.
Es glänzen golden
Des Hauptes Helmschmuck,
Der helle Harnisch.
Also kommt er
Zum kühnsten der Kämpse.

Doch vom höchsten Himmel Zur untersten Erbe Reicht der Rachen Des riesigen Unthiers, Und wahrlich, er würde Noch weiter klaffen, Wenn auch diese Klust nicht Zu klein ihm wäre.

Was fann es verschlagen In solch einen Schlund Den Speer zu schleubern? — Schon hat er verschlungen Den gerüfteten Reiter Zusammt dem Rosse; Erwürgt hat der Wolf Den Vater der Welten.

Doch zu rächen am Wolfe Weiß ihn Widar. Odin's Sohn Steigt berab vom Sattel : . Die Ferse des Fußes Sett er furchtlos Und fundig des Kampf's Auf den unteren Riefer Des Kenriswolfes; Mit den Fäusten faßt er Nach feinem Ropfe; In den oberen Riefer Stämmt er die Rechte Und reifit den Rachen Auseinander also Dem argen Unhold.

Und Thorr, der gewaltige Thursentödter, Naht sich der Natter, Der neidgeschwollnen, Und trott dem Erguß Ihres gistigen Geisers. Muthig zermalmt noch Der Segner Mitgarts Mit einem Schlage Das Hampt der Schlange; Dann taumelt er aber; Neun Schritte noch thut er, — Dann stürzt er und stirbt, Erstickend am Giste.

Bon der Walstatt entweichen Sämmtliche Wesen.
Den Weltbaum umwallen Wirbelnde Gluthen;
Die sodernde Lohe Leckt gen Himmel,
Die Erde versinkt
In die See, und die Sonne Berschwälet verschwindet,
Schwarz geworden,
Und die seuchtenden Sterne
Stürzen vom Himmel.

Doch einst wird wieder Aus der Gewässer Tiesen zu Tage Die Erde tauchen Und mit sachendem Grün Sich senzend begrasen. Denn es fallen die Fluthen, Die Abler fliegen Und sangen sich Fische Wann längst schon erloschen Die Lohe Surturs, Dann walten bes Heiligen Widar und Wali. Modi und Magni Schwingen den Malmer, Kundig, den Kampf Zu Ende zu fämpfen.

Doch wer leibt und lebt noch Wann einst der lange Weltenwinter Sich weichend wendet? Den Mutterschooß Und die schaffende Mannheit Umheget behütend Der Wald der Beisheit. Da leben sie Beide Lange verborgen; Ihr Mahl ist der milde Than des Morgens: Von ihnen schlägt dann Das neue Geschlecht aus.

Dann einen sich die Usen Auf dem Fdaselbe Und forschen in Gesprächen Nach dem Weltumspanner. Da werben sie bann wieder Gewahr im Grase
Der vergangenen Götter Golbene Stäbe
Und enträthseln die Runen In denen sich gerettet Während des langen Weltenwinters Die weiland gewußte Uralte Weisheit.

Dann sind ohne Saat Gesegnet die Aerndten;
Dann schwindet das Böse;
Heim kehrt Baldur
Und hauset im Himmel
Mit Hödur zusammen.
Da seh ich einen Saal,
Der ist heller als die Sonne,
Mit Golde gedeckt
Auf dem Götter-Gipsel.
Werthe Fürsten
Werden da wohnen
Und Ehren erseben
Ohne Ende.

Und einst kommt ein Andrer Mächtger denn Alle, Stärker als Thorr noch Und thatenreicher; Doch wag' ich's mit nichten Ihn jetst schon zu nennen. Wenige werden Weiter bliden Als bis zu Walvaters Kampf mit bem Wolfe. Der Mächtige reitet Bum Rathe der Götter, Der Starke von Oben. Der Alles fteuert. Den Zwift entscheidend, Die Zwietracht schlichtend Ordnet er ewige Satzungen an.

### Des Sammers Beimkunft.

Withend war Wingthörr Als er erwachend Seinen Hammer vermißt' Und ihn nirgend bemerkte. Seinen buschigen Bart Und das Scheitelhaar schüttelnd Sucht ihn umsonst Der Sohn der Erde.

Das war der Ausruf Mit welchem er anhub: "Aun lausche mir, Loki, Und laß dir sagen Bas nirgend auf Erden Bernommen wurde Noch im hohen Himmel: Man stahl mir den Hammer." Sie liesen nach Freyas Leuchtenber Wohnung Und das war der Ausruf Mit welchem er auhub: "Willst du mir, Freya, Dein Federhemd leihen? Dann erlang' ich vielleicht Den verlorenen Hammer."

### Frena.

"Ich versagt' es dir nicht, Und wär' es von Silber, Ich gäb' es dir gern, Und wär' es von Gold."

Da slog nun Loki;
Das Flügelhemb rauschte
Bis er hinter sich hatte
Der Asen Gehege
Und rasch erreichte
Das Land der Riesen.

Auf hohem Hügel Saß Thrym, ihr Herrscher. Er stocht seinen Hunden Goldenen Halsschmuck Und strählte den Mähren Die ftruppigen Mähnen.

### Thrym.

Was gibt es bei den Göttern, Wie geht es ben Alfen, Daß zum Reiche der Riesen Du einsam gereift kommft?

#### Laki.

Den Asen geht's schlecht Und schlimm den Alsen. Hältst du nicht verheimlicht Den Hammer des Blitzherrn?

### Thrym.

Ich halte verheimlicht Den Hammer des Blitherrn; Acht Rasten tief ruht er Im Innern der Erde, Und wieder bekommen Wird ihn Keiner Der nicht Freya'n herbringt Und mir zur Fran gibt." Losi slog;

Loft flog;
Das Flügeschemd rauschte
Bis er hinter sich hatte
Die Heimath der Thursen
Und eiligst ankam
Im Asengebiet.

Im Hof seines Hauses Standes Stand Thorr schon harrend Und das war der Ansruf Mit welchem er anhub:
"Ist die Reise vollzogen Und kamst du zum Ziele? Herab aus der Lust Gib den langen Bericht; Nicht selten versagt Das Gedächtuiß im Sitzen Und leichter mit Lügen Prahlt man im Liegen.

### Loki.

Gethan ist die Reise, Der Austrag verrichtet. Deinen Hammer hat Thrym Der Beherrscher der Thursen Und wieder bekommen Bird ihn Keiner Der nicht Freya'n hindringt Und ihm zur Frau gibt."

Da liesen sie hin Zur leuchtenden Freya Und das war der Ausruf Mit welchem er anhub: "Hülle dich Freya, In Hochzeitsleinen. Wir zwei wollen reisen In's Riesensand."

Da entbrannte Freya Zu brausendem Zorne, Es bebte der Saal Der Asenversammlung, Ihr fiel von der Brust Der sunkelnde Brising.

#### Brena.

Du müßtest meinen, Mannstoll sei ich, Wenn ich reis'te mit dir In das Reich der Riesen."

Balb saßen versammelt Die sämmtlichen Asen Auch die Asinnen alle, Bereinigt zum Rath. Und weislich erwogen Die waltenden Götter Wie man den Hammer Wieder hole.

Da redete Heimdall, Der hellste der Asen, Der weiser war Als die Wanen alle: "Hüllen wir Thorr In Hochzeitsleinen; Ihm schmücke die Brust Das Brisinggeschmeide; Ihn mögen umklingen Klirrende Schlüssel; Ihm Weibergewande Das Kniee umwalten. Mit stattlichen Steinen Besteckt ihm den Busen Und schlingt ihm den Schleier Geschickt um die Schlösen."

Da fträubte sich Thorr, Der strenge Ase: "Ein zagender Zärtling Hieß' ich in Zukunft, Ließ' ich mich hüllen In Hochzeitsleinen!"

Doch Loki sprach,
Der Lausena Sprößling:
Laß ruhen die Rede;
Den Riesen würde
Gar bald zur Beute
Die Burg der Usen,
Holtest du Dir
Deinen Hammer nicht heim."

So hüllten fie ben Thorr In Hochzeitsleinen, Legten ihm an Den leuchtenden Brifing, Ließen ihn flingeln Mit flirrenden Schlüffeln, Ein Weibergewand Sein Anie umwallen, Besteckten ihm stattlich Die Bruft mit Steinen Und ichlangen ihm ben Schleier Beididt um die Schläfen. Und Lofi, der Gohn Der Laufena, fagte: "Ich ziehe mit Dir Ms deine Bofe; Wir reisen zusammen Ben Riefenheim."

Nun wurden alsbald Geholt die Böcke, An die Schwengel gespannt Bu geschwindem Laufe. Die Felsen zerfielen, Die Erde gab Funken, Als Odins Sprößling In's Riesenland sprengte.

Da redete Thrum, Der Riesen Thronherr: "Rühret euch, Riefen, Errichtet Banke, Und bringet mir Fregan Als meine Braut ber Die Tochter Riörds, Des Montuners. Sier gehn mir und fommen Goldgehörnte Rühe Und rabenschwarze Rinder, Der Stolz der Riefen: Sab' auch Roftbarkeiten, Spangen und Rettlein, -Was ich entbehrt War nur Frega zur Buhle." - Sie famen gezogen Zeitig am Abend. Man füllte mit Bier Den Riesen die Becher. Giner der Gafte Aß einen gangen Ochsen auf Nebst acht von den Lachsen Und die füßen Sachen Für Franen fämmtlich;

Trei Mulben Methes Trank Sif's\*) Gemahl.

Da rebete Thrhm,
Der Riesen Thronherr:
"Sah man junge Frauen
Wohl je so gefräßig?
Ich niemals so nimmersatt
Neuwermählte; Nie trank ein Mädchen
So massenhaft Meth."

Die zierlich zur Seite Sitzende Zose
Erklärt' es dem Riesen
Mit kluger Rede:
"Acht Nächte lang nichts
Genossen hat Freya,
Bor unsäglicher Sehnsucht
Euch zu besuchen."

Thrym lüftete, lüftern Nach Küffen, das Leintuch, Doch entsetzt suhr er auf Bis zum Ende des Saales. "Wie funkeln so furchtbar Die Augen Frehas!

<sup>\*)</sup> Sif, Thorre Gemablin, die reifende Gaat bedeutend.

Ich glaube, fie glänzen Bon lodernder Gluth."

Die zierlich zur Seite Sitzende Zofe Sitzende Zofe Erklärt' es dem Riesen Mit kluger Rede: "Acht Nächte lang war ihr Der Schlaf benommen Bor unfäglicher Sehnsucht Euch zu besuchen."

Da trat Frau Trübsal Die traurige Schwester Des Riesen herein Und richtete Bitten Um ein Brautgeschenk An des Bruders Berlobte: "Streife bom Finger Strahlende Ringe Wenn dich verlangt Nach meiner Liebe." Da redete Thrum, Der Riesen Thronherr: "Bringet ben Sammer, Die Braut zu weihen, Leget der Maid In den Schoof den Zermalmer Und weihet uns Beide Zum mahrhaften Bund."

Wie lachte vor Wonne Der Wetterleuchter Als er heißen Herzens Den Hammer erkannte! Erst traf er tödtlich Thrym, den Thursen Und erschlug dann das ganze Riesengeschlecht.

Die betagte Frau Trübsal Auch tras er zum Tobe Die sogar noch Gaben Bon ihm begehrt. Statt der Schillinge schenkt' er Ihr schallende Schläge, Statt Handgeschmeides Berschmetternde Hiebe. So holte sich Thorr Seinen Hammer zurück.

## Die Entführung Sonns.

Ginft durchwanderten wieder, Die Welt beschauend, Ddin und Pofi Und Hönir die Lande. Da entbehrten sie bald In Bergesöden Und wüften Marken Des labenden Mahles. So gingen fie tiefer Und fahen im Thale Gine Beerbe Ochsen. Sie holten fich einen Und wollten ihn röften. Nach reichlichem Warten Dectten fie auf Die Grube und bachten

Er sei nun geröstet; Doch war er noch roh. Sie warteten wieder Geraume Beile, Doch wieder vergebens; Er wurde nicht gahr. Sie frugen verdutzt Was das nur bedeute? Us über ihnen Bom Wipfel der Siche Sine Stimme erscholl: "Ich bin schuld an der Störung; Ich hindre die Hitze, Den Braten zu bräunen."

Sie sahen empor:
Da saß auf dem Baume
Ein riesiger Abler
Und ries herunter:
"Gelobet mir erst
Erlauben zu wollen
Daß Ich an dem Ochsen
Mich ebensalls ätze,
So soll der Braten
Bald gahr gebräunt sein."
Sie gelobten es ihm;

Da ließ sich der Adler

Zum Röftloch am Boden Herunter vom Baume; Doch beibe Buge Uls Beute nahm er Und die Lenden des Ochsen, Die leckersten Stücke.

Darob erarimmend Ergriff aber Loki Eine große Stange Und ftieß fie bem Abler Mit Macht in den Leib. Gemartert in's Luftreich Stieg da ber Mar. Die Stange aber Staf wie befestigt Im Rumpfe des Bogels Und leimfest hafteten Lokis Kände Am unteren Ende. Nun flog der Adler So nah am Boden Daß Lokis Beine Die Bäume, Gesträuche Und Steine ftreiften, Während ihm war Ms wollten die Arme

Aus den Achseln reißen. Aechzend rief er: Um Frieden bitt' ich! So hab' Erbarmen!

#### Der Adler:

Ich löse dich, Loki, Mur wenn du gesobest Mit Eiden, aus Asgart Sammt ihren Aepfeln Die schöne John Bon dannen zu führen Und mir sie zu bringen Als meine Braut."

Das gesobte benn Loki; Da ward er entlassen Und kehrte zurück Zu den Reisegefährten.

Als die Zusage fällig, Die Zeit erfüllt war, Da lockte Loki Mit listigen Worten Aus dem Garten der Götter Jun von dannen In das Dickicht des Waldes. Dort, so sprach er, Hab' ich Aepfel beschaut, Noch schöner als beine; Nimm die beinigen mit, Sie zu mustern und messen.

Und es kam in den Wald Verkappt als Abler Thiassi, der Riese, Raubte Jounen Und trug die Betrübte Nach Thrymheim von dannen.

Die Asen aber Besanden sich übel Nachdem Jduna So plötzlich verschwunden; Zur Schwäche des Alters Beugte sie bald Die Entbehrung der Aepsel; Ihr Herz war voll Gram Ihre Haare ergrauten.

Da hielten sie Rath Und verhörten einander Was Jeder von ihnen Als Jüngstes wisse Bon der Schwester Joun Bevor sie verschwunden. Da war denn das Letzte, Daß sie mit Loki Aus dem Garten der Ajen Hinaus gegangen.

So fingen sie Lokin Und führten ihn vor sich Und drohten ihm Foster Und furchtbaren Tod.

Erbangend und bebend Erbot sich Loki Aus dem Lande der Riesen Idun zu retten Wosern ihm nur Freha Ihr Falsenkleid liehe.

Und nordwärts flog er Und nahte der Wohnung Des Kiesen Thiassi. Hinaus gerubert War der in die See Und so saß denn Jouna In der Wohnung allein. Flugs wandelte Loti Sie nun um zur Nuß; Die nahm er sorgsam In seine Kralle

Doch als der Riese Nun wieder zurück kam Bon seiner Meersahrt, Bermißt' er Jounan, Warf sich um Sein Gewand als Adser Und versolgte den Entsührer Mit rascherem Fittich.

Von ferne gewahrten Die Asen den Falken Mit der Nuß in der Klaue, Den Abler ihm nah. Sie traten hinaus Und nahmen jeder Eine Traglast mit Von trockenen Spänen. Die häuften sie auf Im Hofraum Asgards. Sobald in die Burg

Sich geborgen der Falke, Machten sie Feuer. Der Aar vermochte, Als unvermuthet Hinter der Mauer Der Falke verschwand, So geschwind nicht die Schwungkraft Des Fluges zu hemmen: Faßte seine Febern; Er siel herunter Und schleunigst erschlugen Im Schloßgehege Die bereiten Usen Den Riesen Thiassi.

# 2° falm 137.

An den Bächen von Babel Wohnten wir und weinten Wann wir deiner, o Zion, Berzagend gedachten.
An den Aesten der Weiden Welche dort wachsen Welche dort wachsen Hustere Harfen; Denn es forderten unsre Feinde Auch noch Saitenspiel und Gesang, Denn es wünschten unsre Wächter Auch noch Lieder der Lust. "Laßt uns doch lieder Lauschen einem Liede Das von Zion erzählt."

Wie sollten wir singen In der freudlosen Fremde Die Hymne des Herrn?

Bergäße mein Geist Fernsalem jemais, Dann soll mich verrathen Die eigene Rechte. Mir soll an das Zahnsleisch Die Zunge geleinnt sein, Benn ich Dein nicht gedächte, Richt Fernsalem rühmte Als den Glanz meines Glücks.

O Gott, laß entgelten Die Söhne Sdoms Was sie gesündigt Am Tag der Zerstörung Der heiligen Stadt! Reißet, so riesen sie, Reißet nieder Bis auf den Boden!

Weltverwüstende Buhlerin Babel, Heil dem Helben Welcher heimzahlt Deinen Töchtern Bas uns du gethan haft! Heil dem Kühnen Der deine Kinder Faßt an den Fersen Und ihnen am Felsen Die Schädel zerschellt!

### 26 falm 90.

Herr, von Geschlechte zu Geschlecht mein Hort, Bevor die Welt entsprang aus beinem Wort, Bevor die Erde noch geschaffen war, Bevor ihr Schooß die Berge noch gebar, Warst du, o Herr, der Gott vor aller Zeit Und bleibst von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Dem Tag der gestern hingegangen ist Kommt gleich vor Dir die tausendjährige Frist; Sie gleicht für Dich dem Theile nur der Nacht, Den auf dem Posten ein Soldat durchwacht.

Wann du dem Menschenkinde zurusst: halt! — Dann ist in Staub verwandelt die Gestalt. Du greisst nach ihm — und wie ein Traum verweht er, So schnell verwelsend wie das Gras vergeht er; Wie blühend es am srühen Morgen stand, Am Abend liegt es trocken und verbrannt.

Bor beines Blickes Leuchte find erhellt Uns unbewufite Sünden hingestellt; Drum werden wir von beinem Grimme taub, Drum werden wir vor beinem Jorn zu Staub. Ja, durch dein Grollen schwinden unste Tage Und wir verhauchen sie wie eine Klage. Nur siedzig Jahre währt die Lebenszeit, Wer achtzig Jahr' ersebt, der bracht es weit, Und war das Leben köstlich auserlesen, So ist es Müh' und Arbeit nur gewesen. Us ob nicht rasch genug die Tage zögen, Wir eisen uns noch mehr als ob wir slögen.

Wer wüßte nicht, wie stark, o Gott, dein Grou, Wer wäre nicht der Furcht des Herren voll? So lehr' uns wirthlich unfre Tage zählen Und Weisheit unsern Herzen anbesehlen.

Kehr um o Herr, wie lange willst du rechten? Erbarmend wende dich zu deinen Knechten Daß wir uns sättigen an deiner Gnade Und freun auf unserm kurzen Lebenspsade So lange Zeit als Thränen wir vergossen Und gib uns Glück so viel wir Noth genossen. Laß uns o Herr die That sehn, die befreit Und unsre Söhne deine Herrlichkeit. Gib deine Huld zum Werke unsrer Hände D Herr, damit es sich sir uns vollende.

## 25 falm 139.

Du Berr, hast mich erforschet und durchschaut, Mit meinem Herzen bift du ganz vertraut. Ich mag nun aufftehn, mag mich niedersetzen, Du weißt mein Sinnen ichon von fern zu ichätzen. Du weißt es ob ich liege, ob ich wandle, Du siehst auf allen Wegen wie ich handle. Du hältst im Rücken mich wie vorn umgeben Und mir zu Säupten beine Sände ichweben. Solch Wiffen ift ein Wunder, unvergleichbar, Für mich zu hoch und völlig unerreichbar. Wo blieb' ich beinem Geift wohl unvernommen, Wo könnt' ich beinem Antliz wohl entkommen? Wenn ich gen Himmel flöge, so bist Du da, Binab zur Bolle zoge, fo bist Du da. Wenn ich der Morgenröthe Flügel nähme, Um fernften Meeresfaum berunterfame,

So würd' auch dort mich deine Hand nicht lassen, So würd' auch dort mich deine Rechte fassen. Und wenn ich spräche: hinter mir sei Nacht! — So wäre Finsterniß von Glanz entsacht. Bor Dir verdunkelt auch das Dunkel nicht, Dir ist das Düsterste noch Funkellicht.

Du bilbetest mir das womit man denkt Als in der Mutter Schooß du mich gesenkt. Dich preist, erstaunt bei deiner Werke Schau, Mein Geist in meines Leibes Wunderbau. Du kennst das Räthsel, wie ich im Geheimen Gewoben ward aus unbekannten Keimen. Du sahest meines Urstoffs ersten Zug, All meine Tage schriebst du in dein Buch, Bestimmtest schon mein letztes Lebensjahr

Doch beine unergründlichen Gebanken In ihrer Summe fassen keine Schranken Und leichter zählte alle Körner Sand Als ihre Zahl mein menschlicher Verstand. Bann ich vom Schlas erwache muß mein Denken Sich immer wieder, Herr, in Dich versenken.

### 25 fafm 104.

Dich, großer Gott, foll meine Seele loben, Du bist von Macht und Herrlichkeit umwoben. Das Licht ift bein verhüllendes Gewand, Mis Zelt haft Du den himmel ausgespannt. Die Söller unterwölbtest du mit Bogen Die beine Sand geformt aus Wafferwogen. Aus raschen Wolken machst du beinen Wagen, Ihn ziehend muß der Sturm die Flügel ichlagen: Mis beine Boten muffen Winde reifen, Als beine Diener Flammen dich umfreisen. Den Grund der Erde haft du festgestellt So daß fie nimmer wantt und nimmer fällt. Du deckteft fie mit einem Wafferkleid Sammt allen Bergen zu in alter Zeit. Dann dräutest Du - die Fluthen bebten, liefen -Du donnertest - sie stürzten in die Tiefen.

Da schwoll der Berg, da senkte sich das Thal So hoch dein Plan, so tief er es besahl. Nun deckt das Meer die Erde niemals wieder, In sesten Grenzen schwankt es auf und nieder. Die Quelle sließt hinunter zu den Bächen, Hilft ihnen Schluchten durch die Berge brechen. Der wilde Esel kommt und allzumal Das Wild der Flur und stillt des Durstes Qual.

Vom Söller tränkst du alle Höhn mit Regen, Die Erbe sättigt beiner Werke Segen Und Nahrung gibst du allen beinen Bäumen, Den Cedern die den Libanon umsäumen; Drin lässest du des Himmels Bögel wohnen, Sin Stimmenchor ertönt aus ihren Kronen. Du süllst mit Gras die Wiesen an den Rindern, Mit Kräutern die den Schmerz des Menschen lindern. Dem Erdenschooß entlockt du nährend Korn Und Wein, für unser Herz den Freudenborn, Damit das Brot des Menschen Krast ergänze Und nach dem Trunk wie Del sein Antliz glänze.

Du schufst den Mond zum festen Zeitenmaaße Und pünktlich zieht die Sonne ihre Straße. Bon Dir ist auch die Finsterniß gemacht, Du russt — sie kommt heraus — da wird es Nacht.

Und in der Nacht, im weiten Waldreviere, Da regen dann sich alle wilden Thiere; Man hört nach Raub die jungen Löwen brüllen, Sie rufen Gott mit Speise sie zu füllen.

Die Sonne steigt — sie gehen sich verstecken, Im Höhlenlager ihre Glieder recken. Der Steinbock sucht den höchsten Bergesgrat, Der Klippendachs den steilsten Felsenpfad. Den Menschen ruft ans Werk die Tagesfrühe Und bis zum Abend sucht er — seine Mühe.

Wie viel' und große Werke, Berr, erschufft du! Mit Weisheit jedes Ding in's Leben rufft Du. Das Land ist voll von deinen Rreaturen Und voll des Meeres weite Wafferfluren. Es wimmeln drin Geschöpfe fonder Bahl Vom kleinsten Fischchen bis zum großen Bal. Durchwandert wird es von der Schiffe Rielen, Delphine schufft du, um darin zu fpielen. Von Dir, o Herr, erwarten allzumal Auch fie zu rechter Zeit ihr täglich Mahl. Sie sammeln ein was beine Sand verftreut, Durch beine Suld gefättigt und erfreut. Sobald fich nur dein Angeficht verhüllt, So find fie gleich von Todesangst erfüllt. Nur deinen Athem brauchst du einzuhalten, So muß ihr Leben rettungslos erfalten; Nur deinen Athem brauchst du frei zu geben, Und eine neue Schöpfung tritt in's Leben.

Nur scharf in's Auge brauchst du sie zu jassen Benn du die Erde willst erbeben lassen; Nur mit dem Finger an den Berg zu rühren Um Rauch in ihm und Flammen anzuschüren.

Doch wird der Erde Antliz stets erneut Weil sich der Herr der eignen Werke freut Und ewig herrlich bleiben wird wie heut.

So preise benn ben Herren mein Gesang Und Saitenspiel mein ganzes Leben lang, So möge benn mein Lied als Dankeslallen Dem Geber aller Freude wohlgesallen.

### Die Weisheif.

(Aus ben Spriichen.)

Es tönt der Weisheit Stimme auf den Gassen, Bor allem Bolf will sie sich hören lassen: Wie lang, ihr Thoren, wollt ihr Sinfalt lieben? Zu lang, ihr Spötter, habt ihr Spott getrieben! Wie lang, ihr Tröpse, fürchtet ihr das Wissen? Laßt euch von mir bestein aus Finsternissen.

Mit mir hat Gott die Schöpfung angefangen, Ich bin zuerst aus ihm hervorgegangen.
Ich ward gebildet vor der Zeit Beginn,
Erst nach mir stellte Gott die Erde hin.
Ich ward geboren vor den Wassertiesen,
Bevor die fluthgefüllten Quellen liesen,
Bevor gelegt der Erde Fundament,
Bevor sich Hügel noch und Thal getrennt,
Bevor aus allen ungezählten Schollen
Zum Erdenrunde Land und Feld geschwollen.

Alls Gott die Wölbung auf die Fluth gestellt Als Himmel, war schon Ich dort ihm gestellt. Als er vertheilt die lichten Wolken droben, In ihnen sür die Onellen Fluth erhoben, Als Er das Meer in seste Känder dämmte Damit es nicht die Länder überschwämmte; Als Er der Erde Unterbau gegründet, War Ich mit ihm als Künstlerin verbündet. Denn durch die Weisheit hat der Herr gestaltet Die Erde, und das Himmelszelt entsaltet, Durch Wissen jenes Wasser ausgestaut Das aus dem Schooß der Wolke niederthaut. Als Lustsind mußt' ich ihm zur Seite bleiben, Bor seinen Augen meine Spiele treiben.

Nun spiel' ich fort in seinem Weltgebäude Und an den Menschen hab' ich meine Freude

Drum hört mich, Söhne, daß euch Segen folgt, Es ärntet Heil wer meinen Wegen folgt. Der Verlen Schmud erreicht den meinen nicht, Mein Glanz erbleicht vor Edelsteinen nicht. Denn meine Rechte führt zum langen Leben, Gold fann die Link' und Ruhmesprangen geben. Ber Mich erfaßt, der hat die Frucht gepflückt Vom Lebensbaum, weil meine Zucht beglückt, Weil Wonnen meinem Weg beschieden sind Und meine Pfade voll von Frieden sind. Rhapsodisches.

Vor- und Nachspiele.



# 1.

# Rachspiel zur erften Ithapsodie.

Ich schweige für heut. Ihr habt nun die Schwelle Vertrauend betreten, den Vorhof betrachtet,
Und zum ahnenden Sinblick standen euch offen
Verschiedene Pförtchen. Ihr schautet die Pseiler Auf denen das Dach ruht, zwar halb noch im Dunkeln Und in dämmernder Ferne; doch hoss ich, ihr sühlt euch Erregt und gereizt, in gemächlichem Rundgang Dem kundigen Führer auch fünstig zu solgen, Wo das Lied schon gelangt aus dem Markland des Märchens Zum Bunderwalde der Sigsridsage Mit räthselhaft sinnig rauschenden Wipseln Und bedeutsam durchdämmert von sichten Gedanken. Für heute seht wohl. Bald wandern wir weiter. Als der Sage Mund will ich eistig bemüht sein Euch zu erbauen und Beisall zu finden.

#### 2.

# Porfpiel gur zweiten Ahapfodie.

Ihr habet neulich die Mären vernommen Wie nach Wodans Weisheit die Götter Walhalls Und der Finsterniffürst, der neidische Volant, Die führenden Fäden am Webstuhl befestigt Aus benen sich schürzte das Schickfal Sigfrids Und der stolzen Brunhilde. Besteiget nun heute Die leicht gebaute Barke des Liedes Und laßt euch gefallen die fernere Fahrt. Wohlig gewiegt vom ichaukelnden Schifflein Sitzet nun forglos, verfentet die Sinne In's geregelte Rauschen der Ruderschläge Und durchgleitet ber Sage fpiegelnden See. Beim kunftvollen Tang der sich füffenden Tacte Bertiefet euch hörend in holde Täuschung Bis ihr verwirklicht wähnt zu gewahren Was nirgend und niemals die nährende Erde

Genau so gestaltet von sterblichem Stanb, Was einzig der Geist aus göttlichem Erbtheil Der Vorwelt entnimmt und erneut für die Nachwelt Mit ewigem Leben im Liede beleiht.

3.

# Nachfpiel gur zweiten Ahapfodie.

Was sich weiter begeben, ihr werthen Gäste Denen dies Mahl von Mären gemundet Und ein neues genehm ist, das höret ihr nächstens. Laßt mich nun hören, daß Ihr mir heute Mit Lust gesauscht habt; denn danach versangt mich Daß mir gleiches im Liede glücklich gesinge Wie dem Helden dort auf dem Hinderberge. Denn Ich auch wag' es, wieder zu wecken Aus ihrer Verzaubrung die schönste Prinzessin Die in dornigem Dickicht verdammt war zu schlafen An tausend Jahre, doch ewige Jugend Durch ein Bunder bewahrt sür den gläubigen Werder. Dornröschen heißt sie im holden Räthsel Des deutschen Märchens. Vermögt Ihr's zu deuten? Sie ist die Sage. Sie harrt nur des Sängers

Der zu leuchtendem Leben sie wieder erlöse. Wohl ruhte sie heilig behütet im Herzen Des treuen Bolfes; doch thronen als Fürstin Will sie nun wieder, juwelenumwoben, Funkelnd und sprühend im Feststeid der Sprache, Ihr Haupt geschmückt mit dem Herrschergeschmeide, Dem Diademe der deutschen Dichtung.

So helft mir die Herrin erheben zum Throne Und ftärkt mir die Kraft, ihr die stattliche Krone Auf's Beste zu bilden durch euern Beisall.

4.

# Madfpiel gur driften Ahapfodie.

(Gefang V. und VI. der Sigfridfage.)

Für hent sei's genug. Nun wünsch' ich zur Nacht euch Noch trauliche Träume. Hoffentlich tragt ihr Erhobene Herzen mit euch nach Hause ihr Erhobene Herzen mit euch nach Hause Und Seelen, erregt zu sanster Rührung; Denn liebliche Bilder gebot und erlaubte Mein hentiges Lied. — Ihr, liebende Herzen, Sehet im Traum, wie Sigfrid vom Trinkhorn Herabsch auf Krimhilds berauschende Reize Und ihr auch die Seele mit Sonnenglanz füllte. Dann entsinnt euch der Zeit da der süße Zauber Des ersten Blicks wie ein blendender Blitzstrahl Euch beide durchbebt und verbunden für immer. — Euch, die ihr daheim der schönsten Hoffnung Erfüllung sindet, euch, glücksiche Väter,

Wann ihr euer Söhnchen fanft und forgloß Umichloffen fehet vom füßen Schlummer, Euch zeige der Traum, wie ihr treulich erziehend Dem lieben Rinde gum Kampfe des lebens Wie Mime der Schmidt ber muthigen Mannheit Niemals verrostende Rüstung ichmiedet. -Ihr, feelige Mütter, moget feben Un der Wiege bes Lieblings ein lichtes Bunder. Die Königin der Feeen fomme mit dem Füllhorn Glanzender Gaben bes Gluds und der Gute; Sie bestreue ben Sängling mit Etrablen bes Segens Und winke zur Wiege heran die Weisheit, Die weltdurchleuchtende mahre Liebe In der Bunderverhüllung der weißen Birichfuh Die seinem Gemüthe zum Muthe der Mannheit Auch mittheilt die Milch der menichlichen Milde.

Und ich will träumen, ich habe die Truhe Aus dem rauschenden Rhein au's Land gerettet Drin unversehrt als blühender Säugling Die Sage schläft, um, in meinem Gesange Erwachend, zu wachsen zu Bunderkräften; Denn Sie soll erlegen den Lintwurm der Lige Mit der ein Jahrtausend ums Kinder getäuscht hat: Als ob unire Bäter, die surchtlosen Helden, Die Weltüberwinder durch Zucht und Weisheit, Die das Tieiste erbacht von des Taseins Bedeutung Was dichtender Geist noch auf Erden entdeckt hat, Nur Wilde gewesen voll Wahn und Jerthum.
So vertraue mein Lied im lichten Traume
Bon dem Fündlingsschmerz mein Bolf zu erlösen Und es stärke mein Herz die stolze Hoffnung Daß neidlos bezaubert die Zeitgenossen Dem Liede lauschen, und sreundlich lächelnd Mir Beisall winken die Barden in Walhall, Die Dichter der Edda, der edle Firdusi Und Vater Homer, mein Führer und Meister.

So lasset uns Jeden, Jüngling und Jungsrau, Sorgende Männer und sanste Mütter Als wohl gelungen unsre liebsten Bünsche Getrost und vertrauend im Traum schon erleben, Doch wachend dann wirken mit wackerer Arbeit Daß diese Bünsche zur Wahrheit werden.

6.

# Abichied von Wien.

(9. April 1868.)

So wär' ich gelangt nun zum letzten Worte, Zu dem des Danks für die deutlichen Zeichen Daß der wandernde Sänger euch werth geworden; Denn ihr habet huldvoll und herzerfreuend Meine Lieder besohnt mit sautestem Beijall.

Erst freilich maaßt ihr mit fragenden Blicken Den dreisten Fremdling der völlig freundlos Nach Wien sich gewagt, mit lebendigem Worte Vor ench zu erneuen die Niblungensage. "Der ist mehr als muthig!" sagte so Mancher, Und nicht Wenige dachten: was will der Dichter Vom deutschen Rhein hier im Donaureiche? Was soll uns der Sigfrid? Die Sorge des Tages Verleidet die Lust, zu lauschen auf Mären,

Dem Geifte der Gegenwart gänzlich entfrembet, Der Theilnahme todt seit tausend Jahren.

Doch wie völlig das falsch, wie kein Fünkthen Bahrheit Der Borwurf enthält, nun habt ihr's erfahren.

Ihr merktet es bald daß die Mären der Borzeit Vom Muster der Mannheit und beutschen Gemüthes Das noch heut in euch pochende Herzblut durchpulse, Und zu raschem Verständniß der Riesengestalten In den heiligen Hallen des Helbenruhmes Wies euch den Psad euer eignes Empfinden.

D vermöchte mein Mahnen nicht minder siegreich Auch den verwandten Wahn zu entwurzeln Daß Belustigung nur des Liedes Amt sei, Daß nur dunkle Zeiten zu heiligem Dienste Der Dichtung bedürsen, die jetzt verdämmernd Nur noch Spätlingsgebild zum Spielen treibe!

Ja, des Menschen Macht hat die Erde bemeistert; Wie mit Zauberkraft dient sie sein Dasein zu zieren. Doch schaftend mit Schätzen und schimmerndem Reichthum, In der wirklichen Welt in Wohlsein schwelgend, Bergist er zu gern des göttlichen Erbtheils, Des unsterblichen Ursprungs der eigenen Stärke Und neigt zu Genüssen, die zehren statt nähren.

Dann will er's nicht merken, daß erst das Märchen, Bon Dichtern erdacht, auf Dädalusschwingen Den machtlosen Menschen bestügeln mußte Um dann einst auch durch Arbeit nach endlosen Attern zu erfinden die Fahrt auf dem Feuerwagen; Daß Gesang in der Seele die Sehnsucht erst wecken Und die Ziese der Zufunst ihm zeigen mußte, Um, langsamen Schrittes, doch niemals erschreckend Bor Hindernissen, in sester Hoffmung Und rastlosem Ringen dies Ziel zu erreichen.

Dann hält er wohl Heere allein für die Heisstraft Ein Reich zu retten und ruhmwoll zu mehren Und vergißt es fast ganz, daß Ein Götterbildner, Ein Meister Homer weit mächtiger waltend Den gewissesten Weg zur Weltbeherrschung Für Hellas erschloß, als hundert Schlachten.

Wenn mein Lied es vermocht hat, mit leizer Mahnung Euch deutlicher Das in's Gedächtniß zu rufen;
Wenn mein Zauberspiegel euch zeigte die Spuren
Nach dem Ziele der Zucht in die Zukunft zu schreiten;
Wenn ihr nicht nur genascht habt und sküchtig genoffen
Sondern zugleich mit gläubigem Sinne
In der Sage vernommen die Seherworte,
In den Helden der Vorzeit die Heißgefäße
Erfannt, die das Köstlichste kunstvoll bewahren:
Ienes göttliche Mark des germanischen Geistes
Das vor allen auf Erden Unserem Volke
Die Stärke verleiht zu der stolzen Bestimmung
Die Völker zu führen als leuchtendes Vorbild: —

Dann — und nur dann, ich sag es euch deutlich — Dann übt' ich mein Amt als Mund der Sage In eurer Mitte nicht völlig ersolglos.

So lebet nun wohl und widmet zuweisen Ein fragendes Wort, ein freundlich Gedenken Dem fahrenden Sänger ber Borzeitsage.

### 3 meiter Abichied.

(März 1870.)

Was ihr früher jo freundlich begrüßt, schon die Frucht war's Die ruhig gereift zu runder Glätte Während ich singend die Welt durchwandert.
Doch heuer wagt' ich's um Hörer zu werben Mit erst werdendem Liede. Weilen ihr louschtet Wollt ich das Urtheil in euern Augen Zu lesen versuchen; denn so nur erlang' ich Die wahre Erleuchtung, das Lied zu vollenden.
Die rechte Gestalt und die richtige Stimmung Des neuen Gesangs von uralten Sagen Bermag sich der Sänger nicht selbst zu ersinnen Durch Grübeln und Klügeln in einsamer Klause. Er muß erst fühlen inmitten des Volkes, Indem es ihm lauscht, hier lobend lächelt,
Dort die Köpse schüttelt, mit schattigen Falten

Die Stirnen furcht und Verständlichkeit fordert, Wo sein Lied ihm gelang, wo sein Flug erlahmte, Wo die Feile noch sehlt, wo der Farbe zu viel ist, Um es fertig zu schleifen zu schlichter Schönheit.

Doch ihr habt mich auch heuer, und über Berhoffen, Willkommen geheißen mit "Hildebrants Heimkehr", Mich zahlreich umschaart, überschüttet mit Beisall Und noch reicher belohnt durch regste Andacht.

Lebt nochmals nun wohl — auf Wiedersehn, hoff' ich; Doch nicht weiß ich's zu sagen, wann das sein wird. Denn es naht eine Zeit wo Niemand geneigt ist Zu tauchen in Tiesen vergangener Tage. Wohl zeigt mir die Zukunst die ziemende Stunde, Wo Gemüth hier und Geist sir Mären von Göttern, Bon erhabenen Helben und heiligen Dingen Empfindsam wieder, empfänglich werden; Doch nimmer durchschauen noch schäpen kann ich's Wie lange die Frist währt, die bald unfraglich Euch die Muße vertreibt und trübt die Andacht. Denn dännmernd wirst in des Dichters Bewustsein Was erst fünstig geschieht erkennbare Schatten Und aus leisen Lauten im Lustreich spürt er Das serne Gewitter, die werdende Windsbraut.

Je wüthender heut schon verworrener Eiser Das Führeramt sortlügt des deutschen Bolkes, Um desto sester in surchtloser Stärke Um Steuer zu stehen ist Eure Bestimmung; Denn der haltbarste Kitt für Königreiche Ist die markige Mannheit germanischen Geistes.

Auch aus der vergiftenden gierigen Goldlust, Aus dem ruchlosen Ringen nach raschem Reichthum Fit ein Sturm im Entstehn von zerstörender Stärke Und Vieles wird sallen was heute noch seststeht.

Such Allen hier aber, in benen die Andacht Für unserer Ahnen ewiges Erbtheil Noch Raum behalten in reinen Herzen, Euch ruf' ich nun zu: seid ruhig und zagt nicht, Sondern fühlt euch geseit vor allen Gesahren. Wem die leitenden Lichter noch nicht erloschen, Wer sein Steuer stellt nach den ewigen Sternen, Dem dienet zur Stärfung was andere stürzt.

So lasset uns scheiden bis schöne Tage Die Lust euch ernenn meinem Liede zu lauschen. D möcht' es bald sein! — Doch nicht mehr mit Beisall Noch laut besohnt mir die letzten Worte. Denn fast allzuernst ist mein Abschied geworden; Und so laßt uns der Schwelle schweigend entschreiten.

#### 7.

## Räthfel Epilog.

Nach Brunhilds Runen errathet nun felbst noch, Ihr Lauscher, ein leichtes und lustiges Räthsel.

Ich siebe schon längst und seidenschaftlich Ein wunderbar schönes weibliches Wesen, An Jahren nicht jung, doch jugendlich blühend Und mit geistigen Gaben in göttlicher Fülle Bor sämmtlichen Schwestern auf Erden gesegnet. Ihr fürstlicher Schatz ist durchaus unerschöpstich; Jeder hat Zutritt und Jedem zahlt sie An Silber und Gold nach seinem Begehren, Nach seinem Bedarse, nach seinen Bedanken. Es vermindert ihn nicht, nein, es mehrt seine Menge Und füllt ihn mit Feingold, je kühner man fordert; Doch mögen die meisten nur kleine Münze Und ihr Kupfer nur kennt die Wehrzahl der Kunden. Mehr als taujendmal vierzigtauiend Gefäte Enthalten den Hort; doch wechseln sie häufig Im Lause der Zeiten. Schon minder zahlreich Sind ihre Münzer und Säckelmeister Und selten besaß noch Giner zusammen Was man bedarf zum Dienst des Wardeines: Auch kannte bisher von ihren Kämmurern Den köftlichen Goldichatz noch Keiner im Ganzen.

Mich reizt auch ihr Reichthum, ich will's nicht verreden, Ihre stundiche Schönheit, der strahsende Schimmer Ihres kleinodbesäten rauschenden Kleides. Doch die liebste Lust, die Würze des Lebens Genieß ich an Tagen wo mir's zu Theil wird Mir meiner Theuern zum Tanze zu gehen Und in wirbelndem Walzer, als wüchsen mir Schwingen, Mir ihr zu entschweben der irdischen Schwere.

Da faßt sie mich fenrig, ba ichwinden die Fernen, Da fallen die Fesseln vereinzelten Fühlens. Da bin ich verwandelt in sämmtliche Wesen Die da waren und sind, und was sie bewegt hat Auf tausend Psaden, dann weiß ich's empfindend.

Dann bin ich das Berghaupt das, Wolfen durchbohrend Mit glänzendem Glätscher und rosig erglühend, Die Sonne noch schaut die längst schon versunken. Dann bin ich der Strom der in donnerndem Strudel Vom Fels in die Tiefe voll Todeslust taumelt Und den rasenden Gischt sich in göttlicher Rube Umrahmt mit dem Ringe des Regenbogens. Dann bin ich der Demant der Farben erdichtet Aus lauterstem Licht; dann bin ich die Linde Die wohlig in's Blane den Gipfel voll Blüthen Auf der Söhe des Jahres erhebt um dem Simmel Und der Sonne zu danken mit füßem Dufte. Dann bin ich die Biene die fie durchbuhlet In suchendem Summen und ämfiger Sorge, Den Rectar zu nippen zur Rährung der Brut. Dann wird mir die Tulpe zum zierlichen Tempel Drin als Braut und Bräutigam brennend von Liebe Die Stäbchen voll Staub zu des goldigen Stämpels Narbigem Köpschen sich füssend verneigen; Denn die kunstvolle Kammer des prächtigen Relches Rann ich mir anschaun durch's Auge des Räfers, Des goldgrünen Gast's an der Tafel der Tulbe.

Dann wird mir als wären die Wogen des Weltmeers Ihr Ebben und Fluthen, die Quellen, die Flüsse Und ihr ewiger Umschwung durch Himmel und Erde Bon Pole zu Pol ein Pulsen und Rieseln In meinem Junern, in meinen Adern; Als solge gehorsam nur meinem Herzschlag Das Gewässer als Blut; dann wähn' ich daß Blüthen Wiesen und Wälder und wallende Saaten Ihr Dasein weben aus meinem Villen;

Dann durchdämmert mein Denken das Dunkel des Ranmes Als wölbe mein Haupt sich zur Halle des Himmels Und als zögen in ihm ihre Zirkel die Sterne.

So tanz ich schon längst mit der theuern Geliebten Den wirbelnden Walzer der Weltenwonne.

Einst war ich betrübt, weil ich meine Traute Seit geraumer Zeit im entzückenden Reigen Nicht mehr geschwungen, kaum schweren Schrittes Durch slache Gegend mit ihr gegangen.

Da trat sie bewegt, in vergilbtem Gewande Das schon vielsach zersetzt war, doch fürstlichen Stoffes, In meine Klause. "Nun laß die Klage!" So rief sie verheißend "Ich somme dich holen In mein bestes Gebiet in welchem zu Bilbern Die herrlichsten Muster des Malers harren."

Ich wollte sie sassen. "Nein, solge mir, iprach sie Hinab in die Tiesen vergangener Taze Bis dicht in die Kammer in der ich als Kind sag. Uns der Leuchte bedienend, sangsam, bedächtig Auf schwierigen Wegen zu wandeln gilt es."

Auf langen Leitern, mit Grubenlichtern Ging es himmter in nächtliche Räume.
Doch beschreib ich es nicht, was ich sreudig erschrocken Unten gewahrt in der weitesten Wölbung
Des uralten Bergwerks. Ihr saht schon der Bilder Farbige Pracht an etsichen Proben.

Hief ich entzückt. Da zeigt mir die reiche Kürstliche Führerin ihre Füße Zu beschämendem Borwurf: ihr fehlten die Schuhe. In achtlosem Eiser hatt ich die Sche Zur Einsahrt in's Bergwerf barsuß gelassen.

Sie sohlenlos sehend zog ich nun forgfam Aus meiner Tasche die Schuhe zum Tangen Die, ftattlich gesticht, an gemeffenen Stellen Auf das schönste schimmern von filbernen Schellen Die laut und lieblich Afforde läuten Und Gedanken weit jenseits der Dinge bedeuten. Sie rufen einander nach jeglicher Runde Als zög' es den Mann zu des Mädchens Munde. Das muthet uns an wie ein minniges Märchen, Als ob in Baufen ein paffendes Bärchen Sich bald entrinne, bald reiche die Rechte, Bald fittsam fliehe, bald feelig verflechte, Sich bald aus Migverftand meiden muffe, Bald staunend erkenne, verstohlen füsse. Borch' fagt' ich der Schönen, Wie hold sie tonen! Nun will ich dich schwingen In weiten Ringen, In Märchenfernen Und bis zu ben Sternen.

Da schüttelt die Schöne den lockigen Scheitel Und schiebt auf die Seite die Schellenschuhe.

"Der Tanzichuh taugt nichts in diesen Tiesen Boll buntester Bilder. Zu bald nur würd' ich In ihm erlahmend die Lust verlieren. Er ist abgetragen und ausgetreten Und bennoch so steif als stind' ich auf Stelzen. Er dient mir trefflich im dämmrigen Traumland, In den heiligen Höhen der schwärmenden Herzen. Toch ich sühre dich nun durch Külle der Wahrheit, Durch die wirkliche Welt im Bunderspiegel, Und sie durcheilend in beinen Urmen Will ich erschöpsend aus meinem Schooke Wiedergebären in treuen Vildern In reichen Farben und richtigen Formen Die göttliche Schönheit der ganzen Schönfung.

"Sieh her, da stehn meine alten Stiefel Aus den Jahren der Jugend. Zwar sind sie mir jetzo Ein wenig zu knapp um Waden und Anöchel; Denn du weißt es, mein Wachsthum war wundergewaltig. Auch sind sie nicht modisch. Doch die alten Meister Wußten was ich will. Sie kannten mein Wesen Und verstanden sich gut auf meine Gangart. So besrei' mir die Sohse vom fremden Gesetze, Vom schleppenden Tactschritt auf hohem Kothurne, Von den schneibenden Schnitzen der Schnabelichube Die mir steise Hosperen, Stubenhoder Und mönchische Meister nach ihm gemodelt Auf gelahrtem Leisten, so daß ich zuletzt schon Gesitten au Leichdorn und künstlicher Lähmung. Laß mich heiter hüpsen wie mir um's Herz ist Und wiederum waszen nach heimischer Weise. Denn ich sühse jetzt freudig des Frühlings Kommen In meinen Marken und möchte mir pflücken Auf meinen Wiesen, in meinen Wäldern Die aus eigenster Erde so ächt wie vor alters Wieder erblühenden Wunderblumen.

"So nimm nun das Maaß und modie das Muster Der neuen Schuhe geschickter und schöner Nach dem alten Gebrauch. Dann will ich zum Brauttanz Dich seurig umsassewalt, die göttliche Hoheit Mit welcher ich herrsche. Dann soll dir enthüllt sein An meinem Herzen das Allergeheimste; Dann sollst du erst sehn, wie zu sonnenumstrahlten Staffeln am Kulm die noch Keiner erstiegen Deine hoch schon bejahrte doch ewiglich junge Geliebte dich leicht und gesensig hinaufträgt."

Doch genug schon vernahmt ihr. Jetzt nennt mir die Liebste, Den Schellenschuh den sie abgeschüttelt, Und die neuen Sandalen auf denen sie dankbar Mit mir nun durchtanzt die Höhn und die Tiefen Des weiten Weltalls. Ihr wißt schon die Lösung, Ich kann es bemerken an euern Mienen. Ihr Lächeln sagt mir, es sei uns gelungen, Mir und der Liebsten, euch Lust zu machen Bald wieder im Walzer uns wirbeln zu sehen.

## 8. 5 d fukevito a.\*)

Ich müßte jetzt schweigen; denn matt nur und schwächlich Ist die Birkung des Worts, wann die Herzen bewegt hat Das erschütternoste Schauspiel, das riesigste Schicksal Das zu denken und sassen das deutsche Bolf nur Tapser und tüchtig und tief genug war.

Doch mir öffnet den Mund ein gemüthliches Mahnen Zum schuldigen Dank des nun scheidenden Dichters.

The lauschtet mit Lust dem Liede von Sigfrid Das die Sage mich lehrte. In leuchtenden Augen Las ich beglückt den Glanz des Glaubens An meine Gestalten, das Mitverständniß Des Weh's und der Bonnen im Herzen der Helden.

Dies Wechselwirken, dies Wiederhallen Der Dichtung zum Dichter als Dank der Lauscher,

<sup>\*)</sup> Zum erstenmal vorgetragen im Winter 1864.

Für ihn verständlich auch wann er stumm bleibt, Es mehrt ihm den Muth zu ferneren Mären, Es lehrt ihn schaffen und leichter scheiden Bom eiteln Schimmer die ächte Schönheit, Und wenn sein Gebilde fast des Gebetes Stille gebietet, das lobt es noch besser Als bebten die Mauern vom Beisall der Menge.

Euch danken zu dürfen sier die je Andacht Pft mein schönfter Lohn indem ich nun scheide. Sie macht mir gewiß den oft wankenden Glauben Daß nicht ein Jrelicht in unsere Urzeit Mein Lied verlockte, sondern das Leuchten Des dämmernden Tages deutscher Thatkraft So lebenwerleihend die halb schon erloschnen Hehren Schatten der Helden beschienen, Daß es mich reizte, sie anzurusen Und sie wiedergeweckt mit der Wünscheruthe Aus dem Reiche des Schweigens heranfzubeschwören.

Nun will mich's bedünken daß meine Dichtung In Demuth diene des deutschen Bolkes Ewiger Seele, die zukunftsorgend Sich versucht zu entsinnen des alten Besitzes Und, vorwärts strebend nach strahlender Fülle Des Rechtes, des Ruhms und des einigen Reiches, Zugleich ihr Auge mit gläubiger Andacht Rückwärts richtet zum alten Reichthum An tiefer Weisheit und Bunderthatkraft, Der, als es der Biege noch faum entwachsen, Ihm schon die Gewalt gab die Welt zu besiegen.

Fa, sie bemächtigt sich meines Mundes Und ruft nun: Küstet zum heisigsten Kingen! Das Ziel ist erreichbar; doch auch aus dem Kückblick Schöpfet die Kraft zur Krönung des Werks.

## Nachwort ju den Nibelungen.

(1871.)

Hinunter im Zeitstrom floß ein Jahrzehent Seitbem ich's gewagt, als wandernder Barbe Zu lautem Leben das Lied zu wecken.

Kaum durchdämmerte damals das nächtliche Dunkel Ein matter Meldstreif Morgenröthe. Bas die Seherin Sage mich singen lehrte Nach Zeichen der Zukunft am Horizonte: Daß unserm Gesichtskreis die Sonne des Sieges Schon glanzvoll nahe — das glaubte mir Niemand.

Nun ist alles geschehn was ich ahnungsvoll schaute. Ja "bevor ich mein Lied noch völlig vollendet"
"Burden geworsen die eisernen Würsel."
Ja "des deutschen Stammes unsterblich Gedächtniß
"Entsann sich der Siege der Uhnen und sorgte
"Daß endlich entsesselt das erste der Bölker
"Bereinigt aufstand, auch gegen den Erdfreis

"Zu ertrozen den Thron, um den man's betrogen." Fa "sie nahte stärkend, die Noth eines Sturmes" Wie gleich gewaltig noch keiner geweht hat. Us "Heil und Hilse nur Helden verhießen" Da "ward uns erweckt der Weltüberwinder." Fa "wir sanden den Führer zur vollen Genesung" Wir "schlugen sie glücklich, die glorreichen Schlachten" Wir haben "die Krieger geschmückt nit Kränzen" Und "geschmiedet die Krone der einigen Krast."

Wirst du "Dauer verleih'n und gebeihliches Leben" Auch "dem Helbengesang, o Sonne des Sieges?"

Du bift es ihm schuldig; denn daß du erschienen So glanzvoll, wem dankst du's? Dem deutschen Glauben. Gestilten;

Sie können im Liede, doch niemals im Leben Der Gruft entsteigen — er felbst ist unsterblich.

Aus entlegenem Lande fam neue Lehre.
Der Menschensohn, der Meister der Milbe, Hatte siegreich gesagt, was längst schon ersehnt war, Um vom Käthsessschuche der Rachepstichten Und vom gränlichen Makel der Menschenmärkte Gelind zu erlösen die leidenden Bölker.
Doch die freudige Botschaft und Offenbarung, Sie war unterwegs im Wandel der Zeiten Leidig verdreht von dreisten Lügnern Zur Geisselsschuch um die Gottheit zu sühnen,

Zum Tod der Natur und der tüchtigen Mannheit. Sie war ruchsos gefälscht von römischen Ränken Zu verderblichem Wahn, zu verdummendem Dünkel Um herrschsucht und habsucht heilig zu sprechen.

Auch dies scharse Gift in göttlichster Schaale Berjagte den Dienst an der Seele der Deutschen, Bis zuletzt die Berderber der Demuthslehre Eines mächtigen Mannes beschwertes Gewissen Mit schwärzester Arglist beschworen, versührten, Sich den Schatten des Bruders durch Schergendienste Bom Bette zu bannen und mit dem Beile Sein eigenes Volk zu treiben in's Fanggarn Der üppigen Buhlerin jenseits der Berge. So gewannen sie sich zum willigen Werkzeug Den blutigen Karl, den verblendeten König, Den die Leiter des Gränels dann groß gelogen Weil er Tausende todtschlug als tausender Henker.

So gingen die Götter und wurden vergeffen. Doch heilig fort im Herzen des Bolkes Glimmte dennoch der deutsche Glaube. Ob auch grimmig verfolgt vom gransamen Feinde, Ob verbannt und verboten bei härtester Busc Als blinder Bahn, — er blieb uns im Blute Und sormte unsehlbar zu seinen Gefäßen Mit eingeborner gewaltiger Bildkraft Nach schmerzlicher Frist auch die Götter der Fremde.

Die Gewalt, mit der Wahrheit die Welt zu erlösen Erlangte die Lehre des leidenden Heilands Und Menschenschnes erst als sie vermählt war Dem deutschen Glanben.

Du, beutscher Glaube, Du wurdest zu Thaten. Und tödtlich getroffen, Mit vernichtet vom Schlag der nur auf den Nachbarn, Den Neidhart, gezielt war, liegt zuckend und zeternd Um Boden die Buhlerin jenseits der Berge; Denn gestürzt ist der Stuhl, den im Sterben die Stolze Noch betrüglich getrachtet zum Throne Gottes In lästerndem Hochmuth erhöhen zu lassen.

Doch von deinem Glanzlicht, o deutscher Glaube, Hat mein Lied nur gelallt. Bon anderen Lippen Erklingst du nun bast in klaven Geboten Aus deutschen Landen mit Donnersauten Ueber den Erdball. Ja, wisset, von Ausgang Bis Niedergang nächstens die Nacht zerreißend Und Alles entzündend zuckt ein Blitzwort; Denn der heilige Geist will zu göttlichen Höhen Uns Psade zeigen mit Pfingstsestzungen. Schon erlauschet mein Ohr sein leises Athmen; Doch genügt es noch nicht, genau zu vernehmen Den Wortlaut des Spruchs, der den Weg uns sprenget Und bahnt durch das letzte verbietende Bollwerk Der Zwingburg des Wahns. Doch zweisellos weiß ich:

Wenn die Sterblichen steigen zu höheren Stusen Als sie je sich getraut; wenn trennend doch treffend Die also Ernenten ein anderer Name Bon den Unerlösten Lässissen schaffen und Bachsen Den alten Geboten, die unverbannbar Uns blieben im Blut und Blüthen treibend Die Früchte gezeitigt der Freiheit und Zucht; Wenn die Erde dann endlich als ächtes Sen Durch Gottes Macht im Geiste des Menschen Hoch übertrifft die Himmelsträume,

## Geleit wort.

In der hundertsten Stadt umfaßen mich jüngst die Hörer in dichtem Gedränge

Und zweimal so viel der Tausende sast vernahmen schon meine Gesänge

Am Neckar, am Main, am brausenden Jun, an der Fsar, ja dort, wo die Tschechen

Nur zu gern wenn es ging' einen anderen Laut als ben ihren verböten zu sprechen,

Un der Weser und Elbe, der Oder und Spree, an der Weichsel, in Littauens Fluren

Die der Pregel durchschlängelt, die Memel durchwallt, selbst im seeengeschmückten Masuren.

Von den Gauen am Rhein bis zum Donaustrand, von den bernischen Alpen zum Belte,

Bon den sonnigen Usern der Adria bis hinauf wo die nordische Kälte

- Noch tief in den Mai mit gestrorener See die Aa und die Düna verriegest,
- Wo die Newa befreit vier Monate faum die vergoldete Zarenstadt spiegelt,
- Durchzog ich die Welt als ein Liedes Donft, der Städte der Menschen und Sitten
- Viel kennen gelernt, doch als gastlich zumal, und nirgendwo Unbill erlitten.
- So übt' ich das Amt das ich selber mir schuf: in der Mär aus vergangenen Tagen
- Von der heiligen Kraft, die zum Heldenberuf uns verjünget zu fingen und sagen.
- Fast in jeglichem Ort in Kassel sogar, dem einzigen wo mir's mißlungen
- Zu wecken vom Schlaf ein schnarchendes Volf hat Freunde mein Lied mir ersungen
- Die mir dankend die Hand noch drückten, derweil im Saale die Sitze sich leerten,
- Und gern auch nachher in engerem Kreis mit dem Barden gemüthlich verkehrten.
  - Da wurde denn oft ein Niblungentag bei fröhlichem Mahle beschlossen,
- Wie bei Gunther gespeist und Horands Gesang mit dem edelsten Rheinwein begossen.
- Und wann uns nun Der die Zungen gelöst, von Scheu die Gemüther entschleiert,

Dann frugen fie mich:

"Haft du niemals den Wein und die Liebe in Bersen geseiert?

An Gestalten so reich ist die Bühne der Welt die dein Lied durch die Ohren in Sicht stellt;

Doch ehe die Schuld als Schicksalsgewalt über jeden ihr ftrenges Gericht hält

Scheint Jeder im Recht, wie verschieden er auch empfinde und handle und plane,

Die tändelnde Maid, das dämonische Weib, der Lichtheld, ber Höllentitane.

Ein gleiches Gewicht von Tadel und Lob ertheilen die Männer und Frauen

Aus denen du sprichst, der Liebe, dem Haß, und wir fragen mit heimlichem Grauen:

Verbirgt der Poet in der eigenen Brust ein so fürchterlich weites Gewissen?

Doch wir fragen umsonst; denn er hält sich versteckt hinter blendend bemalten Kulissen.

Da regiert er das Spiel so theilnahmlos als wäre der Lust wie dem Zorne

Gleich fremd sein Gemüth wie das steinerne Herz der den Faden zerschneibenden Norne,

Als bestände sein Hirn statt aus zuckendem Mark aus millionen Palettchen und Tiegeln

Bum Färben des Worts, und fein einziges Umt fei, selbst nicht empfindend, zu spiegeln.

- Denn dem Hörenden täuscht's, gleich sorgiam gemalt wie den Ruhm, auch die äußerste Schmach vor.
- So sei nun einmal als Poet auch du selbst, nicht von Helden und Göttern das Sprachrohr.
- Sieh, reizende Frann mit fenrigem Blick und Mädchen mit rosigen Wangen
- Die dir heute den Pult mit Kränzen geschmückt, mit Gedichten auf Atlas behangen,
- Sie möchten zu gern ein bischen verliebt den Poeten zum wenigsten hören,
- Der's ertappt wie so schlau die Krimhilden auch heut noch die Sänger und Helden bethören;
- Doch wir, die wir gern es gewahren wie du dies Rheingold im grünsichen Glase
- Erst hältst vor das Licht und bevor du es schlürist die Blume verehrst mit der Nase,
- Wir hegen den Bunich, daß den hohen Kothurn mit dem Soffus der Sänger vertausche,
- Durch ein lustiges Lied uns verkläre den Durst und seire die Andacht im Rausche."
  - So zapft man mich an, so lockert und dreht man mir auf das lyrische Krähnchen
- Wann die Runde gemacht das feinste Gericht, ein Kapann oder böhmisch Fasänchen,
- Und beim schäumenden Wein der übliche Spruch, meift in Stabreimversen gedichtet,

Den Rhapsoden und Gast durch herzliches Lob zu poetischem Danke verpflichtet.

Dann schwindet die Schen, was ich höchstens für zwei, meist für mich nur sang, zu entweihen

Vor zwölfen und mehr; dann bin ich bereit dem Gedächtniß bie Zunge zu leihen

Und ohne Koftiim verstoffener Zeit Erlebtes als völlig mein eigen,

Genoffenes Glück ertragenes Leid in lyrischer Nacktheit zu zeigen.

Ein Augenpaar strahlt ermunternd mich an und erneut mir zwei blauende Sterne

Die mich weisand entflammt; die Vergangenheit wird zur Gegenwart, Nähe die Ferne.

Mit gleicher Gewalt wie das erste Gefühl aus dem ich die Verse gesponnen

Durchbebt mir die Brust das Erinnerungssied — und als hätt' ich es eben ersonnen,

So sprudelt hervor, was bedächtiger Fleiß gesetzt wie es schmeichelnd in's Ohr klingt,

Gleich dem werdenden Quell der aus eigener Kraft aus den Tiefen der Erde emporspringt; —

Denn das ist der Kulm rhapsodischer Kunft, zu bewirken, daß jeglicher wähne

So steige von selbst und falle von selbst des Liedes geschwungne Fontane.

Berstumm' ich zuletzt, so sitzen sie meist noch Minuten in lautlosem Schweigen

Als brauchten fie Zeit, an's Ufer zurück aus des Traumfee's Fluthen zu steigen.

Dann athmen fie auf. Doch stehen sie kann auf der Schwelle zum Gegenwartsthore, —

Fings zuckt jeder Mund vom nämlichen Bunfch und fie fragen in drängendem Chore:

"Wo fauft man das Buch? — Wie? noch nicht gedruckt? Ei warum?—Das sind Flaufen und Possen!

Wir schänken dir voll — du hast uns in's Glas drei Tropsen zum Schmecken gegossen!

Daß der Dichter sich steift sein Herzeusgeschick für sich nur allein zu erleben,

Hi genau jo verkehrt, als wollten den Wein für sich nur bereiten die Reben.

Was bein Volk dich gelehrt, was die Welt dir geschenkt, das gönnst du dem Volk und der Welt nicht?

Das ist Zimperlichkeit, wo derselbe Poet vor krethi und Plethi für Geld spricht."

So machten sie mich neun Jahre hindurch mit Bitten und Borwürfen mürbe.

Dann ichlug mir ein Freund den sitzenden Hieb: Wie, meinte der, wenn ich nun stürbe?

Dann ging' es hinaus, von anderer Hand als der meinen geordnet, gesichtet,

- Oft sagend was Ich nie sagen gewollt als icheinst mir selbst nur gedichtet.
  - Ich schwankte besiegt. Das merkte sogleich ein Herchen, bas all meine Schwächen
- Nur allzugut kennt. Sie bat und verhieß und heraus war das feste Bersprechen,
- Bevor noch ein Fahr vorüber gerollt auf Papier mit Lettern und Schwärze
- In Bann zu thun ein Büchelchen voll meiner Lieder Spifteln und Scherze.
  - Da liegen sie nun, zu Ende gedruckt, als lautlose Schatten! Mir schaubert
- Daß nun Jeder alsbald zu behorden vermag was mein Herz mit ihm selber geplandert.
  - Nicht scheu' ich so sehr das Frankasengeklätsch, die Neugier, das Sichten und Spüren;
- Denn geforgt ift dafür, die so Suchenden just ganz gewiß in die Fichten zu führen,
- Und macht fich an Mich benn man ist so naw mit fragender Dreistigkeit Jemand, —
- Wer immer es sei, ich bürg' ihm dasür, die Antwort ist schneidig wie Demant.
- Auf tieferem Grund beruht meine Schen was ich dichtete brucken zu lassen:
- Auf dem Wahne der Welt, des Berjes Beruf sei nur der, sich begucken zu lassen.

- Auch weiß ich's vorher, dies geleitende Wort, ich red' es hinaus in die Winde,
- Gleich hoffnungstos, gleich mußig, als wär's eine Farbenerklärung für Blinde.
  - Daß ber Dichter sein Amt am Schreibtisch daheim erfüllt glaubt, wann er die Zeilen
- In Tacte gesetzt, mit Reimen versehn und geglättet durch forgsames Feilen,
- Und, wann er nun meint, so dürfte das Werk der erreichbaren Trefflichkeit nah sein,
- Nur Eins noch begehrt und eifrig erstrebt: sein druckpapiernes Dasein,
- MS wenn Poesie schon sei wann sie prangt als ein Band von vergoldetem Leder: —
- Ich ftürzte vielleicht noch eher ein Reich als den Wahn mit der Spitze der Feder;
- Denn es hat der Gebrauch Jahrhunderte durch fast geheiligt die heilsose Dummheit:
- Erft mit Worten Musik zu machen und dann die Musik zu verdammen zur Stummheit.
  - Ich wette darauf, unter Tausenden ist noch nicht Einer von selbst so verständig,
- Fa der Hundertste kaum befolgt meinen Rath und macht erft in Lauten lebendig
- Wovon der Poet dem bedruckten Papier nur die Zeichen von Zeichen vertraun kann,

- Und wähnt daß er doch ohne Lippen und Ohr sich die Wirfung des Liedes erschaun kann.
- Ich weiß, in wie weit, tagtäglich geübt, das lesende Auge
- Und weil ich es weiß bezeug' ich's ihm hier daß er dennoch ein dreifacher Thor ist,
- Den die Seele beim Sehn des gezeichneten Lauts vom Echo umklingenden Schemen
- Für den tonenden Bers, das Maag der Gestalt am gespiegesten Schatten zu nehmen!
  - Wer genau so wie Du, der du eben dies Buch, nach Tisch, im Sosa verdauend,
- Mit den Augen durchflogst, es auch nur besieht, Der findet es schwerlich erbauend;
- Der lächelt vielleicht nachdem er's bis hier in anderthalb Stunden burchhaftet,
- Doch ironisch nur zuckt er die Achseln und fühlt natürlich sein Hirn überlastet
- Das in einer Seffion, wie flüchtig er auch als Näscher die Berse beguckt hat,
- Von der würzigen Kost, von dem scharfen Getränk eine Monatsdosis verschluckt hat.
- So legt er es sort und das Urtheil dictirt sein selbswerschuldetes Gähnen:
- "Mitunter ganz hübsch; doch wonach, wie er sagt, sich so Biele seit Jahren schon sehnen,

- Das fand' ich nicht aus. Mehr ernst als pikant, entbehren auch diese Gedichtchen
- Was neugierig macht, was prickelt und spannt, Geheimniß und bunte Geschichtchen."
  - So lautet nun bald unerschütterlich fest, selbst ehrlich, bas Urtheil der Meisten,
- Und ich schmeichle mir nicht, noch in letzter Instanz es zu modeln auf anderen Leisten;
- Doch findet vielleicht dies geleitende Wort auch außer dem Kreise der Treuen
- Ein folgsames Ohr und weckt den Versuch was ich dichtete recht zu erneuen.
  - Hier habt ihr fürwahr die Zukunftsmusik, die wohl nimmer ein Opernorchester
- Zur Gegenwart macht. Durch Drillingsgeburt ist sie wirklich untrennbare Schwester
- Von Bild und Idee. Die werden mit ihr zusammen im Laute geboren;
- Sie hat jo den Ton der Gedanken enthält, der in Augen verwandelt die Ohren;
- Und diesen bestreit ich der andern Musik bis die Musiker wortlos beweisen
- Daß man auf dem Klavier zu sagen vermag: "Hent wünsch ich Forellen zu speisen."
  - Frau Musica fann das Unsägliche nur nicht sagen, doch werden und handeln

- llnd in unser Gefühl den gestaltenden Puls der das All durchzittert, verwandeln.
- Das Geheimste der Welt das im weijesten Kopf um Wortoder Bild - Offenbarung
- Umfonst sich bemüht, durch sie wird es leicht zur sichersten Herzensersahrung;
- Wo der Forschende tappt in dunkelster Nacht, da zündet sie sonniges Licht an;
- Was sie kann ist so groß, daß sie Tugend gewinnt, wenn ihr Jünger es weiß was sie nicht kann.
- Begehrt sie Geftalt, Gedanken, Entschluß, will sie malen, erkennen, erzählen,
- muß fie sich erst, nach manchem Berzicht, mit der Dichtfunst dienend vermählen.
- Das hat fie gethan. Doch die Frau Poesie war so fügsam wo beide sich paarten,
- Daß eh' fie's gemerkt, das Geschick fie ereilt zur Magd der Musik zu entarten.
- Daß von dieser sie stets nur gesteigert empfing was fie selbst schon ursprünglich beseffen,
- Das hat sie, enttont, zu Kadenzen zerreckt und zersetzt sür den Triller, vergessen.
- Indeß die Musik Declamiren verlernt, bis zum äußersten Blödsinn kritiklos,
- Ward Jene, für sich zum Schweigen verdammt, die Kunst ihrer eignen Musik los.

- "Bozu noch der Bers, der melodische Spruch, dem bes Sinnes Gewicht auch die Zeit mißt,
- Wenn der Musiker doch zur Gesangmelodie die Rhythmen zwei, dreimal so breit mist?
- Bozu nun voll und ruhig groß des Bortstroms Tonfall tacten,
- Dann wie schäumenden Gischt ihn in Tropfen zersprühn, als stürz' er von Felskataracten,
- Wenn den ruhigen Strom die Begleitung verdeckt mit dem Gischt musikalischen Dustes
- Und den rhythmischen Sturz ein Refrain der ihn trifft einzwängt in's Bett des Prokrustes?
- Wozu noch mein Lied von Gelenk zu Gelenk versehn mit ber Spange bes Reimes?
- Ihm werden ja doch die Glieder zerhackt, und im Gallert gesottenen Schleimes,
- Bu welchem den Leib die Hexe Musik zerquirlet im brodelnden Kessel,
- Zersticht nur den Schlund, was mein tanzendes Kind geschmückt hat als klingende Fessel."
  - So wies ich schon oft das Begehren zurück einen Operntert zu verfassen,
- Um das Dichtergebisd in Pastetenhache zermeherbeeren zu sassen,
- Und sehnte mich boch, zu schauen ben Tag ba wieder ein Gluck uns erstände,

- Der melodischen Reiz mit Redebernunft zu vollem Entzücken verbände.
  - Einst, als ich mit Recht so methusalemalt je werden zu können verzagte,
- Erschien zum Besuch mit ermunterndem Blick die heimische Muse und sagte:
  - "Bersuch' es allein! Mein stolzer Palast ward buhlender Bastarde Wohnsit;
- Mich dulden sie nur als seltenen Gast auf der Bühne mir erblichem Thronsitz.
- Mit neidischem Hohn und grimmigem Haß verfolgt ihr Handwerksgelichter,
- Du weißt es ja selbst, als Eindringling und Brotabschneider den Dichter,
- Der immer noch meint, daß die Bretter die Welt, nicht ein Cancangerüfte bedeuten,
- Und die Dreiftigkeit hat, fie wieder einmal drei Stunden für Mich zu erbeuten.
- Doch es preise sein Loos wer ausgezischt wird; denn wer mit dem Erstlinge Glück macht, —
- Weh, wehe dem Mann! Er verbittert sein Brot wenn er bald ein weit besseres Stück macht.
- Nun hegt er den Wahn, willkommen zu sein, und findet bie Bande verschworen
- Thm nirgend und nie zu öffnen die Thür was er zeugte wird nimmer geboren.

- Und man gibt ihnen Recht. Denn gestopft vom Partrer bis empor jum vierten Geschoffe
- Um so sicherer wird der Zuschauerraum, je gemeiner und dümmer die Vosse.
- So berühre nicht mehr die geschändete Kunft! Hinweg! Laß andre Naturen
- Den Orpheus erfäufen in franklichem Koth und den Zulauf des Pöbels erhuren.
  - "Bersuch' es allein und wage den Kampf mit der Schwester Concertvirtuosen
- Die das Wunder vollbracht, mit der menschlichen Hand fast zu läufern wie spielende Dosen,
- Ihre Kehlen verschult, als fängen sie nicht, sondern spielten auf zwei Klavinetten.
- Gehorche mir nur, so rüst' ich dich aus erfolgreich mit diesen zu wetten.
  - "Was fehlt mir denn ganz von der Schwester Geräth? Nicht der Tact noch der rhythmische Gürtel
- Der gefaltet erhält mein rauschendes Kleid, nicht Ganze noch Halbe noch Biertel,
- Richt Dur und nicht Moll, nicht Figur noch Refrain, nicht Eile noch Zögern bes Ganges,
- Noch, wenn mich durchaus ein Jünger versteht, die wechselnden Farben des Klanges,
- Hier dunkel, da hell, hier glühend, da grau mit sinnig gereihten Bocalen

- Von jedem Gefühl den geistigen Hauch harmonischen Lautes zu malen.
- Entbehr' ich vielleicht, was die Schwester zur Zeit, schon rutschend auf drohender Schiefe,
- Dieweil sie's verlernt, zu verschmähen sich rühmt? Nein, ich habe mit Höhe und Tiefe
- Auch ihr Kind Melodie, nur glaubt man mir's kaum und wird es so lange bestreiten
- Bis es Einem gelingt, zu bannen in Schrift ihr stusenlos Schweben und Gleiten.
- Besitz' ich nicht auch der Accorde genug? Das Wogen verwandter Empfindung,
- Die Befriedigung sucht und sie niemals erlangt, singt des Anklangs spanische Bindung.
- Die heimische Kunst durchkettet das Lied mit des Stabreims geistigen Ranken
- Und umschmeichelt das Ohr in geregeltem Tact mit dem Echo verwandter Gedanken;
- Doch damit sich am Schluß in seeligem Kuß Gerufnes und Rusendes füge
- Erwähle zum Keim des Berses den Reim, des Gleichklangs volle Genüge.
  - "So versuch es allein! Erlerne die Kunst, die lange verlorene wieder,
- Die sagend auch singt. Nur nach ihrem Gesetz und Bedürfniß modle die Lieder,

- Und während du gibst was die Schwester nicht hat, zum Gefühl auch Gedanken, Gestalten,
- Wird magvoll keuid bein tönendes Wort auch den lautersten Wohlklang entfalten."
  - So redete Sie. Ich hab' ihr gehorcht. Ihr wisset wie weit mir's gelungen;
- Drum glaubet mir nun: wie bas größere Lied sind meist auch die kleinen gesungen
- Nach diesem Gesetz. Erlebet nun mit, was ich fühlte, bachte und schaute,
- Doch wollt ihr es recht erleben, so gebt den Gedichten erst Dasein im Laute;
- Denn es hat der Poet in dem Büchelchen hier nicht mehr noch minder geboten
- MS zu guter Musik, die im Redegesang sich oft schon bewährte, die Noten.
- Nun versucht wie sie klingt wenn ihr sagend sie singt; benn so weckt auch ben minder Gewandten
- Des Wortes Gewalt und bildet ihn bald in der Sprache jum Kunstmusikanten.

## Inhaltsverzeichniß.

|                       |       |    |   |   |   |  | 9 | ette |
|-----------------------|-------|----|---|---|---|--|---|------|
| Spistel an Karl       | Siebe | ĺ  |   |   |   |  |   | 1    |
| Zuruf                 |       |    |   |   | ٠ |  |   | 15   |
| Mittfommeraben        | dlied |    |   |   |   |  |   | 18   |
| Sei mitleidsvoll      |       |    |   |   |   |  |   | 21   |
| Das Gesicht der       | Natu  | ir |   |   |   |  |   | 24   |
| Dunkle Betracht       | ung   |    |   |   |   |  |   | 26   |
| Beichte .             |       |    |   |   |   |  |   | 31   |
| Raftlos .             |       |    |   |   |   |  |   | 36   |
| Die welke Rose        |       |    |   |   |   |  |   | 38   |
| Die Meermaid          |       |    |   |   |   |  |   | 40   |
| Eftrellas Lied        |       |    |   |   |   |  |   | 46   |
| Sie sprach .          | 4     |    |   |   |   |  |   | 49   |
| Beredtes Schwei       | igen  |    |   |   |   |  |   | 50   |
| Gefeit .              | ٠.    |    |   |   |   |  |   | 52   |
| Ich denke dein        | +     |    |   |   |   |  |   | 54   |
| Berfagter Abschi      | eb    |    |   |   |   |  |   | 56   |
| Auf der Düne          |       |    |   |   | ٠ |  |   | 58   |
| Beim Meeresleu        | chten |    |   |   |   |  |   | 60   |
| Fort                  | *     |    |   |   |   |  |   | 62   |
| Mage .                |       |    | ٠ | 4 |   |  |   | 64   |
| Herbstblüthe          |       |    | ٠ |   |   |  |   | 66   |
| Blumenora <b>t</b> el |       |    |   |   | ٠ |  |   | 67   |
| Scheiden .            |       |    |   |   |   |  |   | 70   |
| Nachtaesicht          | ,     |    |   |   |   |  |   | 72   |

|                |           |       |        |        |        |       |        |       |     | Seite |
|----------------|-----------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-----|-------|
| Ein Winterm    | orgen     | 4     |        |        |        |       |        |       |     | 74    |
| Bergfahrt .    |           |       |        |        | ٠      |       |        |       |     | 80    |
| Mbumblatt      |           | ٠     |        | ٠      |        |       |        |       |     | 84    |
| Dichters Rad   | je .      |       |        |        |        |       |        |       |     | 89    |
| Sieg           |           |       |        |        |        |       |        |       |     | 95    |
| Nachtigalspra  | che       |       |        |        |        |       |        |       |     | 99    |
| Deutsam .      |           |       |        |        |        |       |        |       |     | 108   |
| Loje Blätter : | mit Llic  | en    |        |        |        |       |        |       |     | 106   |
| Glückwunsch    |           |       |        |        |        |       |        |       |     | 117   |
| Brief          |           |       |        |        |        |       |        |       |     | 121   |
| Krimhild .     |           |       |        |        |        |       |        |       |     | 129   |
| An Diefelbe,   | mit eine  | em §  | Seft G | iedich | te     |       |        |       |     | 134   |
| Un Diefelbe,   |           |       |        |        |        | Ohr'  | ٠.     |       |     | 136   |
| Troft          |           |       |        |        | ,      |       |        |       | ٠   | 139   |
| Berichiedene   |           |       |        |        |        |       |        |       |     | 141   |
| Laurentiusthr  | änen      |       | ,      |        |        |       |        |       |     | 146   |
| 202            |           |       |        |        |        |       |        |       |     | 151   |
| Beim Frankfu   | rter Sc   | hille | rzuge  |        |        |       |        |       |     | 164   |
| Auf dem Frie   | dhof in   | Fra   | nkfurt |        |        |       |        |       |     | 167   |
| König Max      |           |       |        |        |        |       |        |       |     | 178   |
| Reichslied .   |           |       |        |        |        |       | ,      |       |     | 178   |
| An König Wi    | thelm     |       |        |        |        |       |        |       | ,   | 181   |
| An Kaiser W    | ,         |       |        |        |        |       |        |       |     | 184   |
| Prolog zum C   |           |       |        |        | eten 1 | ind H | intert | liebe | nen | 187   |
| An Mimi        |           |       |        |        |        |       |        |       |     | 192   |
| An Hedwig I    | titter&ho | เหรื  |        |        |        |       |        |       |     | 198   |
| An Thefie      | ,         |       |        |        |        |       |        |       |     | 194   |
| Musion         |           |       |        |        |        |       |        |       |     | 196   |
| Stammbuchve    |           |       |        |        |        |       |        | ,     |     | 198   |
| ,              |           |       |        |        |        |       |        |       |     | 199   |
| An Marie S     |           |       |        |        |        |       |        |       |     | 201   |
| An Fanny 30    | ,         |       |        |        |        |       |        |       |     | 208   |
| An einen Tor   | . ,       |       |        |        |        |       |        |       |     | 204   |
| An einen Enr   |           |       |        | Ċ      |        |       | Ċ      |       |     | 207   |
| An einige Kri  |           |       |        |        |        |       |        |       |     | 208   |

|   |                         |       |       |        |        |  |   |   | Seite. |
|---|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--|---|---|--------|
|   | Duldsam                 |       |       |        |        |  |   |   | 210    |
|   | Hochzeitsglückwunsch    |       |       |        |        |  |   |   | 212    |
|   | An Claras Bater         |       |       |        |        |  |   |   | 215    |
|   | Farbenstizze .          |       |       |        |        |  |   |   | 218    |
|   | Rheinweinlied .         |       |       |        |        |  |   |   | 222    |
|   | Moselwein               |       |       |        |        |  |   |   | 226    |
|   | Räthfel und Charaden    |       |       |        |        |  |   |   | 230    |
| a | chbildungen.            |       |       |        |        |  |   |   |        |
|   | Pfeil und Lied, nach &  | ongf  | ellow |        |        |  |   |   | 243    |
|   | Das Lied von der Wei    |       |       |        |        |  |   |   | 244    |
|   | Wie wird mir wohl, n    | act   | Moore | 3      |        |  |   |   | 246    |
|   | Es kommt ein Tag        | ,,    | ,,    |        |        |  |   |   | 247    |
|   | In stiller Nacht        | ,,    | ,,    |        |        |  |   |   | 248    |
|   | Die Götterdämmerung     |       |       |        |        |  |   |   | 250    |
|   | Des hammers heimtu      | nft   |       |        |        |  | 4 |   | 261    |
|   | Die Entführung Idune    | ,     |       |        |        |  |   |   | 272    |
|   | Pfalm 137               |       |       |        |        |  |   |   | 280    |
|   | Pjalm 90                |       |       |        |        |  |   |   | 283    |
|   | Pfalm 139               |       |       |        |        |  |   |   | 285    |
|   | Bjalm 104               |       |       |        |        |  |   |   | 287    |
|   | Die Weisheit .          |       |       |        |        |  |   |   | 291    |
| h | apsodisches, Bor        | = 11  | nd N  | lachin | siele. |  |   |   |        |
| , | Nachspiel zur ersten R  |       |       |        |        |  |   |   | 295    |
|   | Borfpiel zur zweiten R  | / / / |       |        |        |  |   | , | 296    |
|   | Rachspiel zur zweiten ? |       |       |        |        |  |   |   | 298    |
|   | Rachfpiel zur dritten 9 |       |       |        |        |  |   |   | 300    |
|   | Abschied von Wien       |       |       |        |        |  |   |   | 303    |
|   | Zweiter Abschied        |       |       |        |        |  |   |   | 307    |
|   | Räthsel Epilog .        |       |       |        |        |  |   |   | 310    |
|   | Schlußepilog .          |       |       |        |        |  |   |   | 318    |
|   | Nachwort zu den Nibel   |       |       |        |        |  |   |   | 321    |
|   | Geleitwort              |       |       |        |        |  |   |   | 326    |

N

R











